

## Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens

RYRYRYRYRYRYRYRY





3660000000000

DENSITY OF THE PROPERTY OF THE



Union Deutsche Berlagsgefellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig.

Das billigfte Texikon ift:

# K ii r f dy n e r s Tashen-Ronversations-Lexiton.

Die siebente, vollfländig umgearbeitete Auflage warbe mit einer Aussprachebeseichnung und gahlreichen Allustrationestafeln vernecht, jo daß es neben seinem übrigen, erstaunlich reichen Inhalt auf jebe Frage eine prompte und zwerfässige Untwort geben fann.

Elegant in Ganzleinwand gebunden







### Bibliothek

ber

Unterhaltung und des Wissens.



### Bibliothek

ber

Unterhaltung und des Wissens.



Bu ber Ergahlung "Rat und Maus" von M. Barad. (S. 100) Driginalzeichnung von G. A. 610 f.

### Bibliothek

ber

# Unterhaltung

und des

# Wissens.

Mit Original-Beiträgen

der hervorragendften Schriftsteller und Gelehrten, sowie gablreichen Alluftrationen.

> Jahrgang 1894. Zweiter Band.

Stuttgart, Berlin, Leipzig. Union Deutsche Berlagsgesellschaft.



### Inhalts-Verzeichniß.

| Das Geheimniß ber Tiefe. Roman von Friedrich          |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Jacobsen (Fortsetzung)                                | 7   |
| Rat und Maus. Ergählung aus der Beit bes alten        |     |
| Konftanz. Bon W. Barad                                | 67  |
| Junge Bergen. Rovelle von E. Merf                     | 105 |
| Aus ben Tagen ber Parifer Kommune. Geschicht=         |     |
| licher Rückblick von Fr. Meister                      | 186 |
| Ein Befuch in Maffaua. Reifeerinnerung von Frieb:     |     |
| rich Bieber                                           | 210 |
| Die Feinde unferer Reben. Raturwiffenschaftlich:tech= |     |
| nische Stige von H. Behrenb                           | 222 |
| Mannigfaltiges:                                       |     |
| Wrangel als Bautier                                   | 236 |
| Bergiftungen in Indien                                | 236 |
| Feuerspeiende Berge im Kleinen                        | 237 |

| Künstlervorsicht                 |    | i. |  |  | 238 |
|----------------------------------|----|----|--|--|-----|
| Herausgeholfen                   |    |    |  |  | 239 |
| Geheimrath Beim als Runftfritite | r. |    |  |  | 239 |
| Bachsenbe Telegraphenstangen .   |    |    |  |  | 240 |
| Die faiferlichen Grammatiter .   |    |    |  |  | 240 |
| Die gemeinsame Fahrt             |    |    |  |  | 240 |





#### Das Gebeimniß der Tiefe.

#### Roman von Friedrich Jacobien.

(Sortfehung.)

(Madidrud verboten.)

#### Driftes Rapitel.

B war einige Bochen fpater.

Um Safen por St. Bauli herrichte ein reges Leben : hier pflegten bie Dampfichiffe ber Samburg-Amerikanifchen Pactetfahrt:Attiengesellschaft anzulegen, aber auch biejenigen anberer, insbefonbere oftinbifder Linien, und wenn ein Ditinbienfahrer angefommen mar, bann gewann bas ohnehin internationale Geprage ber alten Saufestabt einen fast tropifden Charafter. Unter ben Zwifdenbedepaffagieren befanden fich nämlich gewöhnlich auch gahlreiche Chinefen, Malanen und andere Afiaten, welche bie aunftigeren Erwerbeverhaltniffe ber Alten Belt benuten wollten, um nach einigen Sabren harter Arbeit mit einem fleinen Ravital wieber in ihre Beimath gurudgutehren.

Sie werben von bem Samburger Arbeiter nicht gerabe mit gunftigen Augen angefeben, benn bie unbestreitbare Thatfache, baß fie für geringeren Lohn fleißiger ichaffen, baf fie nuchtern und anfprucholos in jeber Begiebung auftreten, macht fie zu einer gefährlichen Ronfurreng, und ruft oft Streitigfeiten hervor, bei benen Deffer und Dold eine nicht unbebeutenbe Rolle fpielen.

Much beute hatte einer jener großen oftinbifchen Baffa:

gierbampfer am Quai angelegt, und entleerte langsam seinen bunt zusammengewürselten Insalet über die Aandungsbrücke, während an beiden Seiten bes Ausganges zahlereiche Schlasbaase\*) und Inhaber von Arbeitvermittelungsbureaux Auffellung genommen hatten, und die einzelnen Antömmlinge an sich zu loden versuchten.

"Heba, mein Junge," sagte einer von den Letteren auf Englisch zu einem schlanen Malayen, der, in leichte europäische Sommertracht gesteibet, langsam zwischen der schreienden und johlenden Wenge dufintrieb, "heda, mein Junge, Du könntest mir just passen. Wie wär's mit einer schmucken Livree und kommodem Herrenkeben auf einer Willa in Uhlenhorst? Ich som Dir einen seinen Liag verschaffen, wenn Du mit mir achen willt."

Der Angeredete blieb stehen und warf einen flüchtigen Blid auf ben biden Geschäftsmann.

"Ich sehr gut deutsch verstehen," entgegnete er dann ruhig, "ich schon in Hamburg gewesen sind. Aber ich nicht nehmen Dienst bei fremben Herrn."

Damit wandte er sich ab und ging weiter, während ber Andere ihm verwundert nachschaute und in die Norte ausbrach: "Nun seh' mir Giner den Kerl an, der will wohl gleich Senator werden!"

Aber ein hinter ihm stehender Schlafbaas unterbrach ihn und bemerkte: "Mich bancht, ich mußte ihn kennen. Ich glaube, er ist Schiffsmaat beim Kaptein Stuhr gewesen."

"Raptein Stuhr? Ift ber nicht ertrunten?"

"Ich glaube — aber beswegen braucht ja ber braune Kerl nicht auch mit ertrunken zu sein."

Die Unterhaltung ber beiben Männer hätte wunderlich geklungen für Denjenigen, der die auf dem "Reptun" stattgehabten Greignisse genauer kannte; aber das schien noch

<sup>\*)</sup> Quartierwirthe für Matrofen.

nicht ber Fall zu fein, und fo machte Riemand ein weiteres Aufgeben von ber fonberbaren Sache.

Einer sonberbaren und fast unheimlichen Begebenheit in der That, wenn man daran bentt, daß die Welsen des Decans nicht daran gewöhnt sind, ihr einmal umtlammertes Opfer wieder herzugeben, wenn man weiß, daß die Tobten, mögen sie auch unsichtbar unter uns wandeln, doch nicht die Fähigseit besiten, dem Auge der Sterblichen zu ericheinen.

Aber Dajaf mar nicht tobt.

Er ging, ohne fid umzubliden, und fast ohne die Augen vom Bürgerfeig aufgubeben, am Nieberhafen entlang iber ie "Borsegen", und dann an den Binnensassen; und geführt werden, daß er im versoffenen Jahre, wenn auf mur auf wenige Wochen, mit Kapitan Euth; in Jamburg gewesen war; aber diese tassliose, unbestämmerte Borwärtseilen glich nicht dem Gebahren eines Menschen, der über das Wertschen, der über das Wertschen, der über das Wertschen, der über das Westenen gesommen ist und gum ersten Wale seit Bochen feite Bade seiten gut setzen feite Wochen feiten Bus auf festes Land fest.

Dajat lief babin wie ein Geschäftsmann, ber mit ber Fabre über einen Keinen Fluß gesett ift, unterwegs gerechnet und gegrübelt hat, und nun, an's Land springend, bengelben Gebanten fortspinnt, ber ihn auf bem jenseitigen Ufer beschäftigte. —

Da sag die Deichstraße in hellem Mittagssonnenglanz. Der Malaye warf nur einen einzigen süchtigen Blid um sich, dann betrat er das Haus, in welchem Stuhr gewohnt hatte, und stieg zwei Treppen hinauf.

Lefen hatte er wohl niemals in feinem Leben gelernt, aber er flutte boch einen Augenblick, als fein Auge auf das Borzellauschilb an ber Korriborthur fiel; verschiffenes Jahr war es rund gewefen, und jett war es viereetig.

Dann fchellte er mit einem leifen fcuchternen Drud.

Eine junge Frau öffnete ihm und trat erschroden einen Schritt gurid, als sie bas braune Geschit guro fic fig, auch bem bas Weiß ber Mugen persmutterartig hervorglänzte; sie schien nicht übel Luft zu haben, die Thur wieder in's Schloß zu werfen, blieb aber boch neugierig stehen, als der Malaye mit unsicherer Stimme frug, ob dies benn nicht bie Wohnung des Kapitan Stuff sei.

"Rapitan Stuhr? Ja, lieber Mann, ber kann hier wohl gewohnt haben, aber ich glaube nicht, baß Sie ihn noch in hamburg finden werden; er foll ja tobt fein. Ich wüßte das auch nicht, wenn wir nicht von drüben hergezogen wären."

Dajat nannte mit, weicher Betonung Elfa's Namen.

"Esfa? Das war ja wohl bie Tochter? Die ist bei Racht und Rebet bavongelausen, Gott mag wissen, wohin. Da unten im Hose wohnt Gine, so'n Strubbeltopp, 'ne Sängerin aus der Wirthschaft da brüben, die wird's vielleicht wissen."

Daun flog bie Thur wieber in's Schloß.

Es war hier wie überall in großen Stadten; die Mitbewohner einer kleinen Straße wußten wohl Dies und Jenes vom Nachbarn; aber dann riß eine Welle des fluthenben Lebens sie auseinander, und was zurüdblieb, war ein gleichgiltiges Uchselwächen.

Dft auch ein verächtlicher Laut.

Dajak war kein Kind ber Welt, aber sein icharfes Ohr hatte doch aus ben Borten ber jungen Frau eine gewisse juttliche Entrüftung herausgehört, wenn ihm gleich Manches in ihren Worten unverständlich geblieben war, und er stieg gesenkten Hauptes die Areppen wieder hinunter.

"Da unten wohnte Eine, die vielleicht was wußte —" bas hatte er begriffen, und auch die Bezeichnung "Strubbeltopp" war in seinem Gebächtniß verständnistos haften ge-

blieben. -

Lene Johannsen stedte ihren Kopf gerabe zur rechten Zeit zum Hoffenster sinaus, benn sie hatte auch ben fremben Mann gesehen, und Dajaf frug bemüthig: "Berzeihen, Wiß, sein Sie vielleicht ber Strub — bel — topp, welcher etwas wissen iber Miß Escha?"

Das Mädden bekam ein rothes Gesicht. "Das ist ja recht nett," sagte sie zornig. "Si, Du branner Hakunke, was hast Du mit meiner Frisur zu schassen? Das ist tein Strubbelkopf, sonbern ein Tituskopf, und das ist die neueste Mode!"

Der Malaye trat einen Schritt näher. "Berzeihung, Wiß Titus, ich es nicht meinen bofe. Ich nur wissen wollen, wo Tochter sein vom Kapitan Stuhr, und bann gehen bis an bas Ende ber Welt."

Der neue Titel gefiel Lene ebenso wenig. "Du bift wohl ihr Schab," fagte fie giftig. "Fraulein Elsa Stuhr wird in Berlin fein, und bort ein herrenleben führen, mehr weiß ich auch nicht."

Damit schlug fie bas Fenster zu, wie vorhin oben bie junge Frau bie Thur zugeschlagen hatte, und Dajak ging betrübt auf bie Straße.

Man hatte ihn bis jeht in Hamburg nicht gerade zuvorfommend behandelt, und er dachte darüber nach, ob das an seiner eigenen Person liegen könnte, oder an der Personlichkeit Derzeinigen, die er suchte, wie der Hund seinen Gerrn.

Das Erstere wäre ihm gleichgiltig gewesen, das Lethter aber machte ihm Rummer, zumal er von Berlin nur die undeutlichfte Borftellung besats, und sich diese Stabt als ein Sobom dachte, in bessen Machten ein junges alleinstehendes Mädchen unfehlbar untergehen mußte.

Borläufig half inbessen alles Grübeln nichts. Dajat machte fich baher auf ben Weg nach bem Jächtshause und tuchte bort so lange herum, bis er richtig bas Komptoir von Beter Len aufgefunden hatte.

Der Rheber war nicht ba, aber in ber Borberstube wurde er von bem Bersonal mit Halloh empfangen. Man fannte ihn als ben Diener bes Kapitan Stuhr, und schrie ihn von allen Seiten an, ob ber "Reptun" benn schon eingelausen sei, bas Schiff ware boch erst gestern vom englischen Kanal gemelbet.

Der Malaye schüttelte ben Kopf und entgegnete ruhig: "Ich nicht fommen mit dem "Neptun", ich nicht wissen, ob Schiff noch schwimmen auf Wasser, oder ob liegen auf Grund bes Meeres, wie Salib Kanitän."

Seine bunkeln Augen schoffen bei biefen rathselsgaften Worten einen unheimlichen Blid, und es wurde rings um ihn gang ftille.

Endlich sagte ber erste Profurist: "Na, mein Junge, bann mag ber Teufel Dich hergesarrt haben, ober es ist sonst was los. Menn Du ben Shef sprechen mußt, bann will ich Dir lieber einen Konstabler nach seiner Wohnung mitgeben — he ?"

Herr Jansen hatte bamit einem sonberbaren Berbacht Musbrud gegeben, bessen grauer Schatten auf ben Zügen aller Anwesenben ruhte, aber Dajak schuttekte verschiesen Sopf und entgegnete: "Ich nicht brauchen Konstabler, besser bamit warten, bis Sahib Broof gekommen sein mit "Reptun" —"

Dann verließ er unangesochten das Komptoir und begab sich im unverbroffenen Trott nach dem Balentinkamp. —

Der Malage war unter bem gesammten Personal bes Rischers eine befannte Personsischer, und Peter Len suhr von seinem Schlassopha, wohin er sich zur Gestaurückgezogen hatte, in die Höbe, als ihm gemelbet wurde, daß Dajak braußen stehe, und ihn dringend zu sprechen begehre.

Er ging bem Gintretenben rafd einige Schritte entgegen, fchlof bie Thur und fagte: "Teufel, mein Junge, wo kommst Du her, und was bringst Du mir für Nachricht? hat ber "Neptun' plötlich Flügel gefriegt, ober bist Du von Deinem Schiff weggelaufen?"

Der Malage antwortete nicht bireft auf bie Frage.

Er griff in die Brufttafche feiner Jade, zog eine alte leberne Brieftafche heraus, legte biefe auf ben Tifch und lagte: "Ich etwas bringen von Rapitan Stuhr, ich nicht finden feine Tochter, und ihr geben Sigenthum vom Bater, ich überreichen Brieftafche mit Gelb an Schiffsherrn, wie geschrieben fein in Gefegen von Europäern."

Beter Leu marf einen icheuen Blid auf bie einzige

Sinterlaffenichaft bes Tobten.

"Bon Stuhr" — fagte er leife. "Ich habe aus Bombay bie Rabelnachricht erhalten, baß ber Rapitan tobt fei. Ich begreife auch nicht ben Zufammenhang — fprich, Dajak."

Der Malage freuzte bie Sanbe über ber Bruft.

"Guter Sahib tobt sein," sagte er mit tieser Stimme. "Stirm kommen, Naae brechen, Kapitän erschlagen. Richt ganz, Herr, aber Kapitän sterben in berselben Nacht. Am anderen Worgen über Bord zu ben Jaisschen — kein Grab wie Christenmenschen oder Mosken."

Die abgebrochenen Worte hatten etwas Erfchutternbes, und Beter Leu ftrich fich mit ber Sand über bie Stirn.

"Das ift Seemannstoos, mein Burfche," fagte er endlich nach einer kurzen Paufe. "Weiter. — Wie kommft Du hierher ohne ben "Neptun'?"

"Ich Schiff verlaffen und mit Dampfichiff herüber- fommen."

"Gut, geht mich nichts an, Du standest im Privatbienst bes Kapitans. Und bas ba? Warum besindet sich bie Brieftasche nicht in ben Händen bes Steuermanns?"

Dajat richtete fich auf, und über feine brongefarbenen Buge flog ein finfteres Lacheln.

"Wenn Reiner miffen von Gelb, Reiner forbern fonnen

bas Gelb. Papier aussehen eines wie anderes, und Niemand vijsen, wie Papier fommen in frember Tafche. Sande von Steuermann nicht rein, ich gesehen haben Sande von Steuermann muhlen in Papieren, und ich gesehen haben Sande gittern."

Der Rheber antwortete nicht fofort.

Er nahm gogernd bie Brieftafche in bie Sand, übergeugte fich burch einen oberflächlichen Blid, bag ihr Inhalt aus Bapiergelb bestand, und legte fie bann auf einen Salontifd.

"Das ift ein schlimmes Wort, mein Junge," sagte er endich. "Du magst vielleigt Ursache haben, dem Steuermann nicht grün zu sein, aber deshalb macht man einen unbescholtenen Mann noch nicht zum Diebe. Na, einerlei, die Sache ist nun "mal geschehen, und ich will versuchen. Das Geld an die richtige Stelle zu bringen. — Was gedenstit Du inzwischen anzufangen?"

Der Malage senkte ben Kopf. "Ich kommen sein nach Hamburg, um zu suchen Tochter von guten Sahib — Miß Essa gegangen sein in weite Welt — ich nicht wissen, was ansangen."

Beter Leu wußte, daß Elsa Handurg verlassen ihm undefannt, und er hatte auch keine Gelegenheit gesucht, mit Franz über die Sache zu reben. Bielleicht schließ Alles von selbst ein, und das war entschieden am besten. Aber es regte sich doch in ihm eine gewisse unbehagtliche Reugier, er frug so beiläusig: "Also, Du hast nicht ersahren fönnen, Dajak, wo das junge Mädelen sich auffält?"

Jener schüttelte ben Kopf. "Ich nicht wissen Beftimmtes. Alte Frau auch verschwunden sein, und fremde Frau sagen, daß Mis Elfa in Berlin führen ein Herrenleben. Was heißen Herrenleben bei jungen Madhen? Ich nicht glauben Schleches von Miß Esta!"

Dajak schien mehr Welterfahrung zu besitzen, als man ihm zutrauen mochte, und Peter Leu nickte verständnisvoll mit dem Kopse, aber nicht zu bem Schlusse bes Satzes, sondern zum Anfang desselben.

Die Mittheilung war ihm außerorbentlich werthvoll, und er beschloß, seinen Bortheil baraus zu giehen.

"Du bift ein anhänglider Burfche," fagte er freundlich.
"Seber herr fann sich glüdlich fchäpen, einen solchen
Diener zu bestihen, und ich hätte nicht übel Lust — was
meinst Du, Dajat, es fehlt mir just Einer hier im Hause,
wilst Du vorläusig in meine Dienste treten? Bielleicht
wird es unserne vereinten Bemühungen gelingen, die
Tochter Deines verstorbenen herrn aussindig zu nachen,
und ich mühte mich sehr irren, mein Bursche, wenn die
schönen Augen von Mit Elsa nicht einen wesentlichen
Antheil an Deinem lebhaften Interesse für das Mädchen."

Der Kaufmann klopfte mit einem faunischen Lächeln ben Masayen auf die Schulter und streckte ihm die Sand entgegen.

"Na, wie fteht's?"

In ben braunen Wangen bes Indiers ftieg bas Blut langsam bis an bie Schläfen. Er hatte sich ben letten Gebanten infenals flar gemacht, benn das ware in feinen Augen Thorheit und Tollheit gewesen. Aber gang im Geheimen mochte er bennoch auf bem Grund seiner Seele geschlasen haben, und als Beter Leu davon rebete, verfpütte er ein sonderdsers herzstlopfen.

Aber er bezwang fich, freuzte bie Arme über ber Bruft, und entgegnete mit einer Berbeugung: "Ich fein werben ein treuer Diener, wie Mah befehlen feinen Gläubigen."

Damit mar bie Sache vorläufig abgemacht.

Mls eine halbe Stunde fpater Frang Leu bas Bimmer

feines Baters betrat, fagte biefer in auter Laune: "Sor' 'mal, mein Junge, ich habe Dir eine intereffante Nachricht von Deinem früheren Schat mitzutheilen. Fraulein Elfa Stuhr ift in Berlin aufgetaucht, und icheint fich bort fehr wohl zu befinden. Du verftehft ja vielleicht, was ich bamit meine. Du wirft mir biefe Nachricht natürlich nicht alauben, aber Du fannft bie Beftätigung von unferem neuen Diener erfahren. Du entfinnft Dich vielleicht bes braunen Burichen, ber im Dienfte bes Rapitans ftanb und heute von Indien herübergefommen ift, um bas Dabchen aufjufuchen. Der arme Rerl hat Erfundigungen über Elfa eingezogen, und ift gang niebergefchlagen. Ich habe ihn einstweilen in meine Dienste genommen, und erwarte von Deinem auten Bergen, bag Du feine unnöthigen Fragen an ihn ftellft, benn wenn er merten follte, bag Du ein Rivale von ihm gemefen bift, bann murbe fich fein Rummer noch erheblich vermehren. - Ein hubicher Buriche übrigens, ber Dajat, er wird fich in ber Livree nicht übel aus: nehmen."

Nach diefer lächelnben, wohlangebrachten Rebe ftrectte Beter Leu sich behaglich auf fein Kanapee und gunbete fich eine Cigarre an.

Er blidte bem Sohne, ber wortlos das Zimmer verlassen hatte, eine Weile nach und murmelte: "So — das hätte gründlich gesessen, und das wird ihm wohl die letten Raupen aus dem Kopf treiben. Unserem eigenen Diener kann er doch nicht gut Konkurrenz machen, ganz abgesehen von dem Uebrigen." —

Die Nachmittagssonne fiel schräg in das Gemach, und ihre Straften spielten auf der braunen Lebertasche, die noch underührt auf dem kleinen Salontischen am Ropfende des Sopha's lag.

Beter Leu befand fich in einer ausgezeichneten Stimmung; die Cigarre schmedte ihm fo gut, wie noch nie, und and gegen ben Sonnenftrahl, ber nach einem alten Sprich: wort Alles an ben Tag bringen wird, hatte er nichts einzuwenden.

Es gab ja nichts an ben Tag zu bringen, es war ja Alles zum Greifen klar, höchstens hier und ba etwas künstlich beseuchtet.

Der Kaufmann wollte in biefem Angenblick nicht wissen, daß es einen wüsten Erraßentsatig gibt, der jeden Ramen, und den reinen am liebsten, in die Gosserte—es paste ihm in seine Karten, hente an Alles zu glauben, was der Auverstand und die Bosheit sich zuramen.

Aber biefes ftumme Bermachtniß eines Tobten war ihm unbequem.

Der Mann, bem biefe braune, abgegriffene Brieftasche zu eigen gewesen, hatte in seinem Dienste gestanben, er hatte für ihn gearbeitet und war für ihn gestorben.

Freilich, bafür bezahlen wir die Menfchen -

Mit Gelb und - mit Unbank - -

Es tam plöglich wie eine Erleuchtung über Beter Len. Recht muß immer Necht bleiben, und wenn wir uns mit einer bequemen Nechtsformel einer läftigen Berpflichtung entledigen fönnen, dann erscheint uns plöglich ihre Erfüllung als eine unabweisliche Pflicht.

Der Schifferheder sagte sich, bag er eigentlich Alles baran seigen muffe, ben Aufenthaltsort Clfa's aussinus gen machen, um ihr bas letzte väterliche Erbe zuguftellen; er vergegenwärtigte sich, bag ber schlichte braune Diener eine sange Reise zurückgelegt hatte, um ben gleichen Zweck zu erfüllen; umb dam iberkam ihn wieder ber Gedante, daß es für seine Alaue und Musiche am besten sei, wenn bie Berschollene verschollen blieb.

Beter Len stedte die Brieftasche zu sich und verließ seine Wohnung. Er ging gerabewegs auf bas Gericht und frug nach, ob die Forberung, welche Jürgens an den verstorbenen

Rapitan geltend genacht habe, bereits durch die Pfandung gebedt sei; er wies babei die Brieftasche vor, erläuterte furz ben Zusammenhang, und versicherte mit treuberziger Miene, daß es ihm lediglich darum zu thun sei, Zedem zu seinem Rechte zu verhelfen, selbst wenn der Gläubiger eine wenig sympathische Personlichkeit ware.

Der mit Beschäften überhaufte Berichtsschreiber wies ihn furger Sand an einen gerade anmesenden Gerichtsvollzieher, und ber Mann legte sofort feine Sande auf das Berthobiett.

"Die Versteigerung ber gepfändeten Mobilien wird in ben nächsten Tagen stattsinden," sagte er, in sein Rotizbuch blidend. "Aber Sie wissen ja selbst, herr Leu, daß man in Hamburg mit altem Plunder nicht viel Federschens macht. Die Forderung, welche ich beizutreiben habe, beträgt breitausend Mark ohne Jinsen. Verwünsicht hohe Zinsen, herr Leu, aber einerlei, bezahlt müssen sie werden, und fünshundert Mark sind immer 'was. Freilich — die Brieftasse —"

Er fnullte bie Scheine in der einen Sand gusammen, und brehte verlegen das Portefenille in der anderen bin und ber.

"Sie ift leer, wie ich sehe, und alt obendrein. Herr Stuhr hatte doch eine Tochter, die das Ding vielleicht als Andenken haben möchte."

Beter Leu wendete sich haftig ab. "Zum henker auch, ich will kein Teftamentvollstrecker sein, und ich weiß nicht einmal, wo sich das Mädgen besindet. Nehmen Sie doch den Wisch an sich, herr Gerichtsvollzieher, er hat ja absolut keinen anderen Berth, als zur hülle für die paar hunderter zu bienen."

Das war eigentlich richtig, und ber Beamte ftedte bas Gelb in bie Brieftaiche gurud.

"Schon, bann geb' ich bem Jurgens ben gangen

Schwanm. Pfui, ist das Ding verschimmelt, als ob es im Wasser gelegen hätte."

Die Kleine Baderstraße gehört zu ben alteren und verbautesten Theilen bes minfelreichen Samburgs.

Sie ift nicht gerade mit den grauenhaften Gassen des Gängeviertels zu vergleichen, sie wird nicht, wie jene, von em Albssaum des Verdrecherthums dewohnt, aber ihre hochgethurmten düsteren Säuser rücken doch nahe genug zusammen, um Licht umd Kust nur spärlichen Zutritt zu verschafsen, und wenn auch die von Rohlenstaub geschwärzten Schilder an der Stregeniront das Strechen nach ehrlicher Arbeit verrathen, so versiert sich bieses Merkmal ganz allmälig, je weiter nan seitwärts in die langen verschachteten Softe einderinat.

Sie sind, wie jede Quadratruthe der Hanseitadt, dicht bewölfert, aber unter den halberblindeten, oft gardinen losen Frenkern sinden sich feine Firmen verzeichnet, obwohl annehr als einer Stelle das Geschäft, welches sich an der Straßenfront in harmlosen Buchkaben ankundigt, hier in der ummanuerten Berborgenheit seinen lichtlosen Sig hat.

In einem biefer bufterften Wintel hauste Jurgens.

Auch er hatte zur Drientirung für weniger Eingeweihte vornie an der Häuferzeile ein Schild angebracht, welches die Inschrift trug: "Seinrich Jürgens, Tröbler und Ugent. Zweiter Hof lints, der Treppen."

Die zerftörenben Kräfte ber Natur hatten jedoch an bei gemeinen ehemals rein und weiß geweienen Schilbe so selt jam gewirtt, baß nur noch bas viel bebeutstane Wort "Agent" ohne alle Mühe gelesen werden konnte.

Es genügte bem Sanbler, benn sein Name stand in von Büchen mit tief schwarzer Tinte, und lag auf vielen Gerzen wie Blei, und schwebte auf vielen Lippen wie ein Fluch. Bivei Sofe und brei Treppen!

Jürgens machte es ben Leuten nicht leicht, bis in seinen Ban zu gelangen, aber wenn sie ben Weg gestunden hatten, dann blidten ihre Augen durch die von Spinn-geweben verschleierten Fenster auf das schwarze Wasser eines Sleets, das seinen schammigen Inhalt langsam unter vermorschien hölzernen Wücken.

Es war spät am Abend, und Heinrid Jürgens saß in seinem Arbeitszimmer vor einem alten geöffneten Splinderburcau, das vielleicht bereinst in einem besseren hante, und als unverkäussiches Pfand einer Bucherschulb von dem Glaubiger zurückbeschaften worden war.

Die verschleierte Lampe erfüllte ben großen niedrigen Raum nur mit einen matten, unheimlichen Dammerlicht, und Jürgens warf von Zeit zu Zeit einen schecen Blid hinter sich, als wenn er die Besürchtung hegte, daß aus dem schattenhaften hintergrund bes Gemaches plotzlich eine hand in seinen Naden greifen möchte.

Er war nicht allein.

In ber Cde faß auf bem harten Kanapee eine alte Frau, bie burren Sanbe unthatig im Schofe gefaltet.

Sie führte seit vielen Jahren als entfernte und einzige Berwandte bem einfamen Manne die Wirthschaft, aber ber beständige Aufenthalt in ben lichtlosen Näumen hatte ihre Augen getrübt, und sie vermochte bei der Lampe nicht mehr zu arbeiten.

Eo saß sie Abend für Abend in ihrer dammerigen Gewie ein steineruer Gast, gleid einem nicht an verifdeudgenden Gespenst, und der Habber war gufrieben, daß sie wenig redete, benn wenn es in dem gangen großen Handburg einen Wenschen gab, der die dunfesste und sienes Lebens und seiner Seele fannte, so war die alte Kathrin dieser einzige Mensch.

Es war gang ftille in bem Bimmer, man vernahm

nicht einmal das Tiden einer Uhr ober das Ragen einer Mans, nicht einmal jenes eigenthümliche Knistern an den Ränden, das alten häusern eigen ist, und von dem Riederriesen von Kalkatome herrührt.

Jürgens blidte von feinem Sauptbuch auf, brebte gum zweiten Male ben Ropf nach hinten, und fagte: "Willft Du nicht ichlafen geben, Kathrin? Es ift schon fpat."

"Meine Angen spüren nicht mehr viel von bem Untersichied zwischen Tag und Racht," entgeguete die Alte, "warum gehft Du aber nicht zur Anhe?"

"Du weißt, daß ich vor Mitternacht nie einschlafen fann."

"3ch weiß es, und ich fann Dir auch sagen, weshalb. Du mußt mibe werben, um Rube zu finden. Wir muse Mile mibe werben, aber es ift ein Unterschied zwischen Dir und ben Anderen. Erst wenn Deine Gedauten wie bie eines Sterbenben sind, baß sie nicht mehr feltsaften fonnen die Bergangenfeit und die Gegenwart und die Jufunft, dann ift Deine Zeit zum Schlafen gefonnnen."

"Schweig," sagte Jürgens unwillig, "ich muß rechnen."
"Menn ich schweigen soll, voarum fänglt Du an zu reben? Aber Du willst eine menfchliche Stimme hören, weil Deine Sahsen eine Sprache reben, welche Dir Ungt macht. Wann wirft Du ein Ende machen mit bem Rechnen?"

"Rie," entgegnete ber Wucherer hart. "Rechnen fie boch MUe in Hamburg, vom Senator herunter bis zum Karrenführer."

Die Alte nicte. "Es ift boch babei ein Unterschieb, Jürgens."

"3d rebe nicht mit Dir von Geschäften," sagte ber Alte ichroff, "es ist bas teine Beiberfache und tein Gespräch für bie Mitternacht. Leg' Dich schlafen, benn ich will arbeiten und allein fein!"

Die Alte erhob fich langfam und ging.

Jürgens blidte ihr nach, bis die Thur des Zimmers fich geschlossen hatte, dann schlug er sein Hauptbuch zu und griff mit einer hastigen Bewegung in ein Hach seines Bureaus.

Er entnahm ihm die braune leberne Brieftasche, welche vormals bem Kapitan Stuhr gefort hatte, und nun, von Sand ju Sand wandernd, in seinen Besty gelangt war, und öffnete mit gitteruden Fingern ihre Fächer.

Bas den einzelnen Inhabern entgangen war, das hatten seine süderall tastenden und seine überall tastenden Sände entdectt, nämlich in einer halbvorstreckten, von Schinnel und Seewasser wertlebten Seitentasse junen tleinen zusammengesalteten Zeitungsausschnitt, der bereits zu einer auderen Zeit, und an einem anderen Ort eine geheimnisvolle Rolle aespielt batte.

Jürgens hatte biefe Eutbedung schon einige Stunden auwor gemacht, und auch die von Broot's hand geschriebene Bleistiftnotig einer slüchtigen Musterung unterzogen, allein bie Zeit war zu ungünftig gewesen, um den jedenfalls eine Erläuterung enthaltenden englischen Text einer genauen Prüfung zu unterziehen. Es war ihm vorsäusig nur eine unbestimmte Ahnung aufgegangen, daß dieses so forgfältig verstedte Blatt irgend ein interessantes oder wichtiges Geheimniß enthalten müsse.

Die Stille und Einfamteit ber Racht fchien ihm gunftig ju feiner Löfung, und er traf barnach feine Borbereitungen.

In ber einen Ede bes Zimmers lag ein Haufen alter Bucher aufgeschietet. Sie mochten auch zu ben Tröbels waaren gehören, welche bas eigentliche Geschäft Jürgens' verschleierten, und ber Alte suchte eifrig, bis er ein euglisches Wörterbuch herausgefunden hatte.

Mit beffen Silfe machte er fich an bie, seine Kenntniffe fast übersteigende Arbeit, und mit gaber Gebuld fügte er, bie einzelnen Beilen mit ben Finger versolgend, auf-

schlagend, rathend, fombinirend, Wort an Wort, bis ber gange Zusammenhang ihm flar geworben war.

Die Wirkung, welche ber Inhalt ber Zeitungsnotiz auf ihn aussibte, konnte saft unheimlich genannt werden. Beiz und Habsuchung, hoffinung und Entfänschung, Jurcht und Entschlossenheit wechselten blitischnell in den funkelnden Augen, und dann sprang Jürgens empor und stieß den Klügel des einen Fensters auf, als ob die Aufregung und die dumpfe Luft des Zimmers ihm den Alchem genommen hätte.

Um ihn und unter ihm thürmte sich ein Gewirr von schiefen Giebeln, zerbrochenen Dachrinnen, hängenden Fensterläden, morschen Geländern und schlammübertrusteten Britikenbögen; gang in der Tiefe wälzte sich laussam, in taum sichtbarer Bewegung das schwarze Fleetwasser zwichen den pitzbenochsenen Grundmanern der Hinterhäuser, und die spärlichen Gaslaternen warfen hier und da ein unstätes Licht auf die schweigende Wasserbertschaften.

Eine Stelle war hell gening beleuchtet, um eine feiste Meine erfennen zu lassen, die auf einem vorspringenden Ballen soh, und bei dem Klirren des Fensters ihren Platz verließ, um mit dumpfem Geräusch in das Wasser zu tauchen; einen Augenblick zogen sich Ringe um den Platz, wo das häßliche Geschöper verschwunden war, dann trat abermals Gradesschweigen ein.

Es war feltsam, bag ber buftere, unfäglich traurige Unblid bieser wuften Umgebung auf bie Stimmung bes Händlers eine beruhigenbe Wirkung auszuüben schien.

Bielleicht bunkten ihn die Bilber ber eigenen Bergangenheit weniger unseimlich, wenn er sein Ange an dem Granen ber Nacht sättigte, vielleicht bachte er auch daran, daß es Menschen gibt, denen die Natur gleich gewissen Thiergattungen den unwiderstehtschen Tried eingepflanzt hat, in die Tiefe zu steigen und im Schlamm zu wühlen. Er lächelte finster nub murmelte vor sich hin: "Es ist ein Geseinmiß — es ist ein großes Geseinmiß. Und ich habe meine Hände einer Buch gehalten, wo der Schlüssel zu dem Geseinmiß liegt. Warum habe ich es nicht ein paar Wochen zwor gewußt? Aber es ist noch nicht zu paät Wochen zwor gewußt? Aber es ist noch nicht zu pöt, kathrin? "Unrecht' hast Du gesagt? — Ach so, sie zur And' gegangen, und es klingt nie ihre Nede vor meinen Obren. Es ist kein Unrecht, zu nehmen, was Keinem nußt, und es ist nicht verboten, zu verschweigen, was unan weiß. Ich werbe handeln, wie ein kluger Mann —

Beinrich Jurgens trat in bas Zimmer gurud, und blatterte in einem Stog Beitungen.

"Da steht es geschrieben — übernorgen wird die Auftion sein. Ge werden nicht viele Leute kommen, um auf dem Plunder zu bieten, und ich werde das höchte Gebot abgeben. Ich hätte es freilich umsonst haben können, aber mein Geld viedt Jinsen tragen — viel Jinsen. Morgen — ich wollte, es wäre schon morgen, warum muß es Nacht sein?"

Es war wieber die Unruhe über den einsamen Mann gekommen. Er schritt, wie ein Nauskther im Käsig, auf und ab, und verwünschte die Zeiger der Uhr, daß sie nur Sekunde um Sekunde vorwärts rüdken.

#### Viertes Rapitel.

Am "Hohen Krahn", gegenüber bem Binnenhafen, liegt eine Seemannokneipe, die niemals von Hafenarbeitern, und nur felten von Matrofen besucht wird.

Es geht bort ju "fein" ber, als baß ein richtiger Bortopsgaft fich behaglich fühlen konnte, und ber Wirth, ein behäbiger hollander und früherer Schiffskapitan, theilt

die Ansicht, daß sein geschmuggelter Portwein viel zu gut sei für die rauhe, verbranute Kehle eines Maat.

In bem fajutenartig eingerichten Keller verfehren fast ausschließlich Anpitane und Etenerleute, ja selbst bie Scheidung zwischen beisen obersten Raugstufen ber Sandelsmarine ist so streng, daß die Ersterne einen abgesonderten Tisch und die personliche Bedienung des alten van der Decten beanspruchen. Wenn ein Steutenann sich in dem Kreise der weißbärtigen Seebaren zeigt, dann kann man sicher sein, daß seine Erneunung zum Kapitan unmittelbar beworsteht.

Die Tafelrunde war hente Abend ziemlich vollzählig versammelt, und an bem unteren Ende bes klobigen, nach Seemannsart in ber Diele befestigten Tisches faß breitspurig, und im vollen Benuftsfein einer neuen Murbe ber Stenermann Klaus Broof.

Er war in den Vormittagsstunden mit den "Neptun" eingelaufen, hatte sofort adgemustert, seine Schisspapiere auf dem Komptoir des Rheders übergeben und erfreute sich nun einer kurzen behasslichen Ausse.

Peter Len war nicht zugegen gewesen, als er ben geschäftlichen Abichluß seiner Fahrt erledigte, aber ber erste Arolurift ber Firma hatte ihm mitgetheilt, daß die Fuhrung des "Neptun" in seinen Händen verbleiben werde, und damit war seine Ernennung zum Kapitan so gut wie vollzogen.

Allerdings hatte Herr Jansen bei dieser Eröffnung ein etwas sonderbares Benehmen gur Schau getragen; nan tonnte es dem Manne anschen, daß ihn irgend eine Mitsellung drücke, daß er damit gerne "zu Rand" fommen wolke, und benuoch dem sinster verschloffenen Seemanne gegenüber das rechte Wort nicht zu finden vermochte.

So hatten Beibe geschwiegen, obgleich Broof sicher erwartete, über die näheren Umstände von Stuhr's Tobe und vielleicht auch über die Schiffale und das Eude einer anderen, in den Schiffspapieren ebenfalls als abgängig bezeichneten Berson, des Malapen Dajak, befragt zu werden.

Das Gespräck an bem Kapitänstische schwirrte hin und her; Zeber hatte ein anderes und längeres Garn abguspinnen, und Alaus Broof schaute indessen schweigend in sein Vortweinglas, jeben Angenblick gewärtig, daß an ihn die Neihe des Erzählens kommen werde.

Was follte er berichten?

Von einer dunkeln stürmischen Nacht, von einem Unglück, wie es tausendrach im Seemannsseben vorzustemmen psiegt, dem Zeder jeden Augenblick unterworfen war, und das die Wagschafte des Einen hob, während es diejenige des Enderen in den Tob binabbrückte —?

Ja, bas mar es - -

Und plöglich, wie auf ein gegebenes Zeichen, schwiegen Alle, die an dem Tische saßen, und richteten ihre Augen auf Klaus Broof. Giner von den Anwesenden hatte, in seine Erinnerung zurückgreisend, eines niemals richtig aufgellärten Borfalls Erwähnung gethan, infolge bessen eine Schiff auf der Beise Briefe eines Führers berandt worben war.

Das "Ungsüd", wie der alte Seemann mit eigenthümlicher Betonung sagte, hatte sich während eines Eturmes zugetragen; der Kapitān war über Bord gegangen — "mit einer Stuxywelle, oder so 'was," sagte der Erzähler abermals mit sonderbarem Lächeln, und dann war dieses bederübende Schweigen eingetreten, insolge dessen Alle unwillstürlich ihre Augen Demjenigen zuwandten, der bischer noch sein Wort geredet hatte, und den sie jeht erst in ihrem Kreise zu entdeden schienen.

"Auf bem ,Reptun' hat sich ja wohl auch so 'was zus getragen," sagte ber Erzähler. "Das heist — ich meine natürlich nur, was das Unglück betrifft. Rapitan Stuhr war ein tüchtiger Mann und immer auf bem Posten; wie hat fich bie Sache benn eigentlich begeben, Broof?"

"Bir waren in einen Taifun gesommen," entgegnete ber Angeredete rufig. "Sie miffen ja, Chsen, was das auf sich hat, da splittern die Raaen wie Glas. Ich stand just neben dem Kapitan, als die Großbramraae herunter kam, und sie hätte mich bald selbst getrossen. So mußte der Andere darun glauben."

Rapitan Ebsen nicte. "Glaub's wohl. Mich selber hat so 'n Ding 'mal an der Schulter gestreift, daß ich lang hinfiel und die Engel im himmel pfeisen hörte. Stuhr hat's wohl über den Schöbel gekriegt, denn sonst wäre er doch wohl nicht dabei geblieben."

Klaus Brook fturzte sein volles Glas himmter und ftarrte auf ben leeren Boben beffelben.

"Ja," entgegnete er langsam, "so wird's wohl gewesen sein, oder natifrsich — so ist es gewesen, denn ich stand ja dabei, und habe nachher das Loch verbunden. — Lassen Sie uns von "was Anderem reden, Ebsen, der Wein wird nicht besser durch die Erinnerung. Staal!"

Es war bennoch, als ob bas Gefpräch fich nicht von bem Gegenftanbe loslofen konnte.

Mynheer van der Deden, ober der "Alte", wie die Seeleute ihn nannten, hatte sich hinter seinen Gaften aufgepflanzt und trug nun auch sein Theil zu der Unterhaltung bei.

"Biel Glud, Kap'tan Broot," sagte er in feiner langsamen Weise, "Sie hatten ohne bas wohl noch manche
Hahrt als Stenermann machen können. Ja, ja, bes Einen
Tob ist bes Indern Brob, das bleibt ein mahres Bort,
und bas bide Ende komntt allemal nach. Morgen werden
bie Sachen bes Kapitan Stuhr unter ben hammer gebracht, das hatte auch Keiner gedacht, als er noch frijch
und munter an biesem selbigen Alabe, wo Sie jeht sien,
seinen Bortwein tranf."

Alaus Brook fuhr mit bem Ropf herum und blidte bem Nebenden unsicher in bas rothe, behäbige Gesicht.

"Bas fagen Sie, Deden? Die Sachen bes Kapitans versteigert? Wo haben Sie bas her?"

"Nu, ich lefe boch auch meine Zeitung — morgen Bormittag um zehn Uhr — in Sachen Jürgens gegen Stuhr's Erben. Sie kennen boch ben alten Buchcrer?"

"Ich schere mich ben henfer um solche Schufte," brunnnte ber Steuermann grob, "meinetwegen tonnen sie allejammt gehangen werben. Wer find benn "Stuhr's Erben?"

"Das ift wohl so'n juristischer Ausbruck," entgegnete ber Wirth, eine Prise nehmend. "Es ist man blos ein kleines habches Madden da, und zu erben wird es nichts geben. Sie ist auch durch die Lappen gegangen, wie es heißt, und hat den ganzen Krempel stehen lassen. — Jum Bohffein, ihr Herren!"

Es war abermals stille in dem Kreise geworden, kaum Einer von den Anwesenden that dem freundlichen Wirth Bescheid.

Die Manner, welche ba versammelt saßen, kannten nur zu gut den Kechsel des Lebens; sie musten aus langischiger Ersahrung, daß mitten in den Sonnenschein der Sturm hereinbricht und das Sterben. Es konnte sie kann mehr berühren, aber die gleichgiltige Rede der Großstadt war ihnen dennoch unbehaglich, man lernt auf dem engen Naume eines Schiffes die Theilnahme mit dem Schiffal seines Nächken, wenn sie fich auch verslüchtigt, wie das Aufrausfeln der Kellen.

Und es hatte faft Jeber etwas Liebes babeim. -

So trank Giner nach bem Anderen langfam fein Glas aus, gabite und ging. Zulest blieb nur noch Maus Broof allein am Tifche fitzen. Er ließ fich noch ein Glas geben und legte ben Kopf in die hand.

Ban ber Deden setzte sich ihm gegenüber, sah sich in bem leeren Lokale um, und sagte mit gedämpfter Stimmer, "Es war heute Abend gar nicht gemüthlich, Herr Brook; Gott mag wissen, was in die alten Theerjacken gefahren ist. Auch gegen Sie war man nicht fremolich."

"Ich fcheer' mid, ben Teufel b'rum," brummte ber Steuermann.

"Richtig — ist auch das Gescheibteste. Aber der Teufel legt manchual ein Ei — man hört in meiner Stellung so manches —"

"Bas?" frug Broof unruhig aufblidend.

"Sie müssen einen Feind haben, Herr Kapitän. Der alte Len war gestern Abend hier — er kommt ja sonst alst nie — und da ging denn so die Rebe. Er nahm Sie ja in Schul, das muß ich bestirworten, aber er meinte, daß der braune Halunke doch wohl nicht vom Schisse fortgesaufen wäre, wenn Sie ihn nicht schlecht behandelt hätten. Vielleicht wäre auch sonst noch was vorgesommen. Na ja, Worte thun nicht wech, aber bei der Sorte kann man nie wissen, ob nicht auch das Wesser gelegentlich lose sist. Davor wossen die Sie denn blos gewarnt haben, derr Broot, die Straßen von Handurg sind lange nicht so sieden, als man wohl densen sollte."

Der Steuermann hob bie Augen und blidte auf ben Sprechenben wie ein Traumwandler.

"Ich verstehe Euch nicht, Mann, ober Ihr habt einen über ben Durft getrunken? Bon wem redet Ihr benn eigentlich in bes Satans Namen?"

"Run, von wem benn anders, als von dem malagischen Diener des Kapitans Stuhr, der sich jest in Beter Leu's Haus befindet. Sie mussen dam bestem wissen, Kapitan, wie der Burische es angesangen hat, vom "Reptun" zu entwischen und richtig vierundzwanzig Stunden früher nach handurg zu kommen."

Maus Broof wollte von feinem Site aufspringen, aber es war ihm, als ob eine Aanst in seinen Naden faste und ihn zur Erde niederrang. Er drehte langsam und schwerfällig ben Ropf nach hinten und blidte in das leere, matterbellte Jimmer.

Rur die Rauchwolken zogen an der schwarzen niedrigen Decke entlang, aber es war, als ob ein sinsteres Geschäl wischen ihnen hervorluge, ein brannes Antlig mit unbeimlich glänzenden Augen. Und es war, als ob dies Jüge in den weißlichen Schwaden allmälig das Aussehn einer Leiche annähmen, die zwischen den grünen Wellen des Meeres auftaucht und dann langsam in die Tiefe zurfäcklicht. —

Einige Augenblide später erkannte ber Steuermann freitich, baß er das Opfer einer einsachen und harmlofen Täuschung geworden sei; da hinten an der Wand hing ein altes vergilbtes Porträt, vielleicht ein Uhnherr Derer van der Deden. Die starren Züge hatten in der zitternden Beleuchtung jenes seltsaue unseimliche Leben gewonnen; aber trot dieser beruhigenden Entdedung vermochte Broof eine abergläubische Regung nicht zu unterdrücken und sagte, den Arm seines Nachbars fassen;

"Glauben Sie, daß die Todten wieder aufstehen fönnen?"
Der alte Holfander nahm bedächig eine Prise und hickete aber die Toste, "In — das ist eine figliche Frage, Kap'tän. Ginmal werden sie ja wohl wieder aufstehen, wenigstens sagen's die Pastoren, und ich sade feinen Grund, daran zu zweiseln. Aber so meinen sie das woch nicht, Kap'tän, Sie denken wohl daran, od 'mal gelegentlich und vor der Zeit so'n Arm aus dem Grade herauslangen fann — oder meinetwegen auch aus dem Wasser — mir selbst ist das freisich nie passirt, aber da hatte ich einen Vaterschuber —"

Es fiel ein Etuhl polternd auf Die Erbe.

Alaus Broof war aufgesprungen, schlug mit ber Jauft auf ben Tild und schrie: "Ich will nichts von Guren Ammenmarchen wissen, haltet gefälligst bas Maul, bis man Euch barnach fragt!"

Damit mar er gur Thur hinans, ale wenn eine Sagel-

Ban ber Deden aber blidte finm mit offenem Munde nach, "Mu soll mir Einer 'nen Seirch braten, "fagte er laugian. "Erft spinnt er bas alte wurderlige Garn an und bann schnappt er ab, wie ein Alappneffer. Da will ich boch Bafger saufen bis an mein Ende, wenn hinter ber Geschichte nicht noch eine andere Geschichte liedt, die vielleicht irgendwo und irgendwann sich begeben hat, und die sich

am besten ausnimmt da oben in dem Justizpalast vor den zwölf Stühlen — na, mich geht's ja nichts an, und ich werde mir das Maul nicht verbrennen."
Er trat an das Büsset und trank einen Cognak — es war ibm kau geworden.

Klaus Broot ging gang langfam am Binnenhafen entlang. Es war fpat geworben, und die Laternen warfen ihren blitzenben Schein auf bas bunkle, ftille Baffer.

Der Steuermann sandte von Zeit zu Zeit einen scheuen Wist nach links sinusber und entsernte sich dann einige Schritte vom Bolswert, als wenn sein ureigenstes Element ihm Graussen einsloße. Er war sonst daran gewöhnt, nach Seemannsart beide Fäuste in die tiesen Taschen seiner Beinkleider zu vergraden, aber in dieser einsamen dunkeln Racht unterließe er es und schob nur die rechte Faust in die Brustlasse des Rockes, wo ein Dolchmesser seinen ftändigen Alah hatte.

Das mar jum Schutz gegen bie Lebenden, um bie et fich fonft in feinem brutalen Muth und in bem Bewußt: fein feiner torperlichen Krafte blutwenig gefümmert hatte

Er fürchtete fich auch jett im Grunde genommen nicht por Befen mit Aleifch und Bein.

Das plotliche Auftauchen bes Malagen war ihm freilich feltfam, unerklärlich, fast unalaublich. Aber es fonnte ein Gefdmät fein ober eine Bermechslung.

Im ichlimmiten Kalle - er batte ben Mann boch nicht tobt por feinen Mugen gefehen, und fein bewegtes Leben gab ibm binreichenbe Beranlaffung, erft bann an ben Tob eines Menfchen zu glauben, wenn unfer laufchenbes Dhr nicht mehr ben Schlag bes Bergens gu horen vermag.

Dein - bie Sand eines Lebenben fürchtete er nicht. Bielleicht feine Rebe?

Abermals blidte Klaus Broof hinter fich und be-

ichlenniate feine Schritte; er mußte jest ohnehin ben Safen verlaffen und burch bie Stubbentate nach bem Schaarmartt einbiegen, wo er in einem alten Gafthof britten Ranges Logis genommen batte.

Die enge buftere Strafe nahm ihn auf, und er brudte fich haftig an ben ichwargen Saufern entlang, immer hinter fich blident, und bie Schatten ber wenigen Laternen betrachtenb.

Er fürchtete fich vor einem Schatten. -

Endlich hatte er fein Logis erreicht und ichellte an ber Bforte. In bem alten, winkelreichen Ban bes Gafthofes "Bum grunen Bapagei" fdrillte ber Ton ber verrofteten Glode mit hundertfachem Echo gurud, und bie folurfenben Schritte bes Sausfnechtes wedten bie Borftellung von rubelos manbernben Nachtaeftalten.

Als Broot fich über die ansgetretenen bufteren Treppen in fein Bimmer leuchten ließ, fclug es von ber Dichaelis: firche gwolf Uhr, und ber Geemann faate: "Es ift icon fo ftille bei euch; man tennt ja bas alte luftige Samburg aar nicht wieder."

Der ftumpffinnig breinblidenbe Buriche ftellte ben

Leuchter auf bie Tifchbede und fratte fich hinter ben Ohren.

"Das foll wohl fein, herr," fagte er bann. "Mir haben man wenig Zufpruch, feitbem bie Geschichte paffirt ift, und barum wird ber alte Kasten jeht auf Abbruch verkauft. Horen Sie nicht bie Ratten nagen?"

"Bas für eine Gefchichte?" frug Broot.

"Ad so, Sie kommen von See, ba hört man freilich nicht bergleichen. Im Frühlich ift sier ein Frember ermorbet worben, ein Gast von bem Anderen. Nicht just in biesem Jimmer, Herr, aber boch auf diesem Korribor. Nummer 12, Herr. Ra, ich bachte, Sie wüßten es, sonst hätte ich das Maul nicht aufgethan, aber es ist nun boch Auf alles einersei, und zu Michaelis zieh' ich. — Wünsche wohl zu schlaften, Herr."

Klaus Broot stand allein in der Mitte bes Zimmers und blidte sich um. Die blune Talgferze gab kaum genng Licht ber, um die Cden zu erhellen, und die noch gedunkelten Möbel aus dem Schatten zu ruden.

Der zerrissene Teppich bebeckte nur theilweise bic ausgetretenen Dielen, und an einzelnen Stellen sah man bunkle Flecken aus bem roben Holze bervortreten.

Der Steuermann ftrich fich über bie beiße Stirn.

"Nein," sagte er gang laut, "hier ist es nicht gewesen. Aber wenn ber Kerl meinte, baß man auf See von bergleichen nicht hört, so ift er ein Efel."

Dann nahm er bas Licht, um unter bas Bett und bie Mobel gu leuchten, ftellte es aber gleich wieber bin, als wenn er fich biefer unmannlichen handlungsweife fcame.

Er gog fich aus, ließ bie Rerge brennen, und warf ich auf bas Lager. Der Schlaf wollte fich nicht einstullen, aber statt seiner tamen ungerufen allerlei nächtliche Gebanten.

Klaus Broof ftand wieber auf bem Achterbeck bes "Neptun",

bicht hinter feinem Kapitan. Es war rabenbuntle Nacht, und ber Sturm heulte im Takelwerk, aber das Schiff hielf sich wacker, es war ein braves Jahrzeug, und es mußte eine wahre Luft fein, es zu kommandiren.

Aber ba vorne ftand ber Kapitan - --

Dann warf ber Sturm bie Raas herunter, und ber Kapitän tanmelte auf bas Berbect. Sie mußte ihn am Sinterlopf getroffen haben — natürlich, benn woher sollte sont bie jurchtbare Berlegung kommen?

Broof entsann sich noch, ober er rief es sich gewaltsam in das Gedächnis jurüd, daß er die eiserne Spiere, welche er — zufällig — in der Hand gehalten hatte, über Bord schleiderte, und dann seinen bewustlosen Kapitän ausboh, um ihn in die eigene Koje hinunterzutragen. Alles mitten in der fütrmischen Nacht, und ohne Zeugen; nur eine einzige dunkte Gestalt war stücktigen ihm vorübergehuscht, und diese ring den Zeuge hätte bestätigen können —

Was?

Maus Broot brehte sich auf seinem Lager um und mit bem Gesicht gegen die Wand. Es war ihm unbeimlich, in das Zimmer zu bliden mit seinen unbeseuchteten Eden und ben Anzeichen des Berfalls. Aber dann mußte er sich abermals unwenden, denn er hatte das sonderbare Gefühl, daß sein eigener hinterkopf jeht ungededt sei, und man hatte Beispiele, daß Leute im Schlaf durch einen Schlag von hinten ermorbet wurden, sonderlich in Gastbaftern zweiselsgesten Aunges.

Warum war er auch in biefen alten Bau gegangen, wo ähnliche Dinge bereits geschejen waren, und wo überall bie Ratten nagten, als ob sie en nicht erwarten könnten, über einen Tobten bergufallen. —

Das Licht war ausgebrannt und erlosch fcwelend; Alaus Broof lag mit offenen Augen in bem buntlen Naum und wendete seine Gebanken einem anderen, nicht minder ge-

heimnisvollen Vorgang zu, bessen Fäben ebenfalls an jene Sturmnacht anknüpften, um bann in einen unentwirrbaren Knoten zu verlaufen.

"Morgen," fagte er leife, "morgen muß fich bie Löfung finben."

Wie ein graues Gespenst kam biefer ersehnte Morgen herangeschlichen.

Mitten im Commer hatte handurg ein trübes Regenund Rebelfleib angezogen, und ber Wind, welcher über bie Elbe hereinstrich, durchschauerte die Glieber mit frostigen hand.

Man vermochte faum von einer Straßenseite bis zur anderen zu bliden, und ber schwarze Kohlenrauch schweckte sch dicht über bem Erbboben, daß auch eine sorgensfreie Brust verschwicht zu gewohnter Weise aufzuathmen.

Es war ein Wetter gur Vornahme trüber Geschäfte, und bas alte, schwarze, zurige Gewolbe hinter ber Spunagoge, in weldem ber Gerichtsvollzieher Mahlmann seine Pfandkammer eingerichtet hatte, eutsprach in ben Vormittagsflunden biefes Tages seiner Bestimmung noch vollständiger, als es an den sonnigsten der Sommertage schon ber Fall zu sein pfiegte.

Der Gerichtsvollzieher hatte nicht ohne Absicht biese Gegend zur Abwidelung seiner Berfteigerungsgeschäfte gewählt, benn seine Kundschaft bestand zum großen und größten Theile aus kleinen Sandlern, die in der Umgegend wohnten.

Seit ben letten Tagen hatte in ber hierfür bestimmten Spalte ber "Samburger Nachrichten" ber Berstegerungstermin in Sachen Jürgens contra Stuhr's Erben mit setten gebruckter Schrift gestanden, und es war insolge bestienen eine größere Angahl Kaussussiussius ertheienen, dem man war ber Aussich, daß die hinterlasseigenschaft eines Kapitans

ber bekannten Rheberei Leu & Sohn nicht aus gänzlich werthlosem Tröbel bestehen würde.

In bein großen, einige Fuß unter bem Straßenbamm liegenden Gewölbe, das vielleigt vor Jahren einem folgen Kausherrn jum Lagern seiner fostbaren Waaren gedient haben mochte, brängte und stieß sich die bunte Bersammlung.

Es mar eine menia Bertrauen ermedenbe Gefellichaft: Alle trugen gleichmäßig in ihren Bugen bie Spuren bes täglichen Schachers um Blunder und mit Blunder; ba maren Augen, Die mit einem argwöhnischen Blid bie geheimften Schaben einer abgegriffenen Bagre faft prophetifch ju erfpahen verftanben, und ba maren Sanbe, bie mit aleichem Gefchict ben Schaben übertunchten; ba maren Lippen, Die bei jebem Ginfauf von Schmahreben überfprubelten, Die felbft ben Robinur ber britifchen Rrone für bohmifch Glas erflart hatten, Lippen, Die bei bem Berfauf von einem Stoffe priefen, bag er "emig halte, und nachher noch zu Unterfutter verwandt werben tonne" fie waren Alle ericbienen, Die flebermausartigen Bewohner iener engen. bufteren, muffigen Gewolbe, in benen bie nadte Urmuth einen Reten für ihre Bloke erichachert, und fie Letrachteten fich gegenfeitig mit argwöhnischen Bliden, ob auch Jeber von ihnen gunftig fei, und fein "Treiber" barunter, ber bie Breife verberben fonnte.

Nur Einer von den Amwesenden unterschied sich von den Uebrigen; es war eine alte, schlicht und sauber ge-kleidere Frau, die etwas abseits auf einem umgestürzten Korbe sach und mit den zitternden Fingern einige kleine Silbermtungen in die hohle hand zählte.

Es war bie alte Stine, bie nach Elfa's heintlichem Fortgang eine aubere Wohnung bezogen und in ber Beitung von ber Bersteigerung gelesen hatte.

Es ging ihr jur knapp, aber fie mar boch bergekommen, um für ein paar armfelige Grofchen irgend eine Rleinigkeit

von ben Sachen ihres alten Herrn zu erstehen, die fie als Andenken bewahren, und vielleicht für Jemand anders aufheben wollte.

Endlich erfchien auch ber Gerichtsvollzieher Malilmann, bie Pfandkammer murbe geöffnet, und bie Berfteigerung begann.

Jürgens selbst, ber natürlich nicht sehlte, bot nicht mit. Er stand abseits, die offene Schreibtafel in der Hand, und notirte sich die einzelnen Gebote; aber er that es offenbar nur infolge einer alten Gewohnheit und ohne sonderliches Interesse; dann klappte er plößlich das Notizbuch zu, recte den Hals und brüngte sich vor.

"Eine alte Seemannstifte mit Inhalt!" hatte ber Gerichtsvollgieber gerufen.

Da stand sie inmitten des freien Raumes auf dem Anthonstisch. Ein roh zusammengesigtes Ding mit bunter, verblaster Malerei, abgestoßen und vom Holszwurn durchbohrt. Sie mochte manche Reise mitgemacht und vielleicht schon dem jungen Topgast als Behalter sur seine wenigen Sachen gedient haben, nun war sie seit Jahren außer Dieust geseht und von Spinngeweben umsponnen.

Sie war kaum als Brennholz zu benuten, und ber Inbalt?

"Was ift barin?" frug Giner aus bem Saufen.

Mahlmann hob ben Dedel auf und burchwühlte flüchtig ben Inhalt.

"Alte Matrofenkleiber und ein paar Bucher," fagte er. "Lumpen, weiter nichts. Wer bietet?"

"Fief Mark vertein! Dat is genug for be Lumpen!" forie eine Stimme aus bem Haufen.

Mles belachte ben alten hamburger Wis. Fünf Mark und vierzehn Schillinge Handburger Banto nußte in alten Zeiten von den Nachtschwärmern als Schlasselb bezahlt werben, wenn sie wegen Lärm und Trunkensteit in & Kolizeigewahrsam, in ben fogenannten "Bullenftall" gesperrt murben.

Darauf spielte bie Bemerking an, aber ber Gerichtsvollgieber hatte keine Beit, barauf einzugeben.

Er blidte auf feine Uhr und fagte ungedulbig: "Last bie Dummheiten, Leute, wir muffen vorwarts. Wer bietet ernstlich?"

"Fünfzig Mart!" fagte plotlich eine breite, gelaffene Stimme am Eingange bes Gewölbes.

Mles fuhr mit bem Ropfe herum und ftarrte ben feltfamen Raug an, ber soeben ein Gebot abgegeben hatte, bas in biefen Kreifen, und zumal für biefe Sache, wie ein Sohn flang, und jebenfalls als unerhört bezeichnet werben mußte.

Ein neuer Wit fonnte bas nicht fein, benn bie Summe lautete auf gangbare Munze und verpflichtete bemnach ben Bieter; es brach fich beshalb eine andere Meinung Bahn.

"De Rierl is bull."

"De, he is befapen. \*)

"Bringt bat Swien\*\*) na'n Swienmarkt hin!" johlte ein Dritter in ber Melobie bes bekannten Gaffenhauers.

Rlaus Broot - benn bas war ber plotflich aufgetauchte Liebhaber ber "alten Seemannstifte" - biß fich auf bie Lippen, als er bie Bemerkungen horte.

Er war keineswegs betrunken, wie man anzunehmen schien, sondern im Gegentheil nach der schiecht verbrachten Racht fehr nücktern, aber er sah ein, daß er mit dem auffallend hohen Gebot Berdacht erregt und eine Dummheit begangen hatte.

Er hielt es baher für bas Beste, bie aufgebrungene Rolle fortzuspielen, und als ber Gerichtsvollzieher, welcher

<sup>\*)</sup> Betrunten.

<sup>\*\*)</sup> Schwein.

ebenfalls stuhig geworben war, turz und scharf nach seinem Mamen frug, nannte er ihn zwar, fügte aber sogleich mit einem Unflug gefünstelter Lustigteit hinzu: "Bin ein guter Freund von ber alten haut gewesen — von bem Stuhr, meine ich, Gentlemen — möchte ein Undenten haben für die Uhrkette, ha, ha, ha; hulfdes Ding das, he? Ein bischen theuer, freilich, aber wenn man die heuer für eine Fahrt in der Tatige hat —"

Der Argwoßn, daß in jener Kiste ungeahnte Reichthümer steden möchten, war gerstreut, man kannte die gerengensofe Berschwenbungsstuch ber Seeseute, wenn sie nach einer Fahrt das Land betreten, und ärgerte sich höchtens, daß Jürgens so unverhofft einen Gewinn machen sollte.

Mahlmann hob in ber Erwartung fofortigen Bufchlags feinen Sammer und rief: "Fünfzig jum Erften!"

"Ich gebe zehn mehr!" sagte eine heisere Stimme. Klaus Broof zog bie Fantle aus ber Tafche und rig bie Augen auf. Dicht an seiner Seite stand die hagere Gestalt des alten Jürgens, vorgebeugt, zitternd vor Aufregung, fall einer sprungbereiten Tigertate zu vergleichen.

Die würbige Korona erhob ein freubenreiches Gejohl. Mutter Stine bog auf ihrem Korbe ben Ropf vor und laufcte.

Der Steuermann brehte fich um und fpudte aus.

"Bas ist das für ein Ziegenbod, der da medert?" saste er mit dem Bestreben, seine Unruhe unter der Maske der Grobheit zu verdeden. "Ber untersteht sich, Klaus Broof die Freude an einem kleinen Andenken zu verderben? Si Du verdammte Buchersele, Du willst wohl hier den Treiber spielen? Hed, Mann des Gesehes, siedenzig Makker zum Ersten, zum Andern und zum Dritten, oder die Halfische sollen mich fressen.

"Achtzia!"

"Neunzig, goddam!"

"Sundert!"

Die Gebote waren so rafch aufeinander gefolgt, daß Reiner recht Zeit gefunden hatte, sich die Situation klar zu machen.

Den Meisten stand bas Bilb von zwei wuthenben Hunben vor Augen, die sich ineinander verbiffen haben und num nicht mehr loszukommen vermögen; der Gegenstand des Streites, der abgenagte Knochen ist vergessen, es geht um's Fell.

Das fam hundertmal vor bei solchen Gelegenheiten, und es war ein Sauptspaß, hinterbrein bas verdutte Gesicht bes Siegers zu betrachten.

Die zunächft Stehenden betten, aber es ichien, als ob ber Spaß ichon ein Enbe haben follte.

Klaus Brook war zurudgetreten und hatte bie Fäuste trotig in den Taschen versenkt.

Seine Lippen waren fest zusammengepreßt, kein Laut tam mehr über fie, aber ber Blief, mit bem er die

schmächtige Gestalt bes Sanblers maß, verhieß nichts Gutes. Das waren nicht bie Augen eines Mannes, ber eine Sache zu kaufen gebenkt. —

Suzwischen fiel ber Sammer, und die Auktion war zu Ende. Jenes viel umftrittene Stüd, das alte werthsofe Gerümpel, hatte den Schluß gebildet, und die Käufer verliefen sich ebenso rasch, wie sie gedommen waren.

Auch Klaus Broof hatte sich entfernt, und heinrich Jürgens fland allein in dem Cemölbe neben feinem theuer erworbenen Schab. Er nahm einen alten Ertick aus der Tasche, umschnützte damit forgfältig die Rifte und machte dem Bersuch, sie auf feine zusammengebogenen Schultern zu heben.

Es wollte nicht recht gelingen, und nun fielen feine suchenben Augen auf bie alte Frau, welche foeben als bie Lette ber Fortgehenben unter ben Ausgang bes Gewölbes trat.

Bei seiner einmaligen Anwesenheit in ber Wohnung bes Rapitans hatte Jurgens seine Aufmerksanteit ju fetr auf anbere Dinge gerichtet, als baß er sich bie Zige ber ichlichten Frau hatte merken tonnen; er erkannte sie gum Minbesten nicht wieber und sagte mit seiner Freundlichseit, bie ihm geringen Leuten gegenitber jederzeit zu Gebote stand: "Bollen Sie ein gutes Wert thun, und mir bie schwere Kische befehre bestenten?"

Stine Peterfen zögerte einen Augenblid, bann fehrte fie um und trat bidt vor ben Alten hin, so bicht, bag biefer unwillfürlich einen Schritt zurudwich und bie Hand ausstrectte, als wenn er einen Angriff von bem schwachen Weibe fürchtete.

"Sie tennen mich wohl nicht mehr, Berr Jurgens?" fagte fie ruhig und in hochbeutider Sprache, als wenn es ihr leib thate, biefem Manne gegenüber in heimathlichen Lauten zu reben. "Gie tennen mich wohl nicht mehr, aber ich tenne Sie. Es gibt taum einen Ungludlichen in Sam: burg, ber Gie nicht fennen thate, und es ift mohl Mancher von ber Lombarbbrude in bie Alfter gefprungen, ber noch au allerlett Ihren Ramen genannt hat. Dicht, bag er Gie bamit hatte feanen wollen, Berr Murgens - nein. gang gewiß nicht! Ich bin bie Saushalterin gemefen von bem Manne, beffen fauer erworbenes Sab und But Gie foeben verfchacherten, und ich habe lange Jahre Mutterftelle vertreten an bem jungen Dabchen, welches burch Ihre Sartherziafeit in Die weite Welt getrieben murbe. Gott weiß es, mobin, und auf welche Wege. Aber er weiß es gang gewiß, und er wird es Ihnen bermaleinft in bie Ohren rufen, wenn Gie auch binaus muffen aus Ihrem Saufe, ich will nicht fagen, wohin. Und uun fchleppen Sie ba bie lette Sabe eines Tobten in Ihre Sohle, und

ich foll Ihnen babei helfen, weil fie Ihnen zu fchwer buntt. Das glaube ich gern, Berr Jurgens, benn in ber Rifte ba fteden mohl nur alte Rleiber und bergleichen Dinge, aber es find Beugen einer ehrlichen harten Arbeit, und wenn Sie in ben Tafchen noch einen Samburger Schilling finden, bann ift es ein ehrlich erworbener Schilling. Gie werben vielleicht einen Thaler baraus machen, Berr Jurgens, benn man fagt, bag Gie bie Runft perftanben, aber ber Thaler foll Ihnen auch fcmer werben. -Und nun gehen Sie man bin. 3ch habe mein Lebtag nicht geflucht, benn ich bin fein Mannsferl, aber wenn id Ihnen muniche, herr Jurgens, bag Gie feine Racht mehr ichlafen mogen, und bag bie Geftalten von Ihren Opfern um Ihr Bett fteben, und bag Gie nach ber Boligei fdreien muffen, mo Ihnen boch fein Ronftabler 'mas helfen fann - bann ift es fein Fluch, Berr Jurgens, fonbern nur ein Gebet um Gerechtigfeit!"

Die Alte hatte ihre Sände nicht aufgehoben, sie hatte gang ruhig bagestanden und gang gelassen gesprochen, und nun ging sie.

Aber Jürgens hatte bas Gefühl, als ob er einen Schlag in bas Geficht erhalten hatte.

Er war baran gewöhnt, Alagen, Bitten und Vorwürfe zu hören; es war ihm nichts Reues, geballte Fäufte zu jehen und Schmäfreben zu vernehmen; gegen bas Sine gab es Baunnwolle für die Ohren, und gegen bas Andere ben Schub ber Gerühte — gegen diese furchtbare Mahnung an die Stimme bes Gewissens aber, an die Stimme ber Einsamteit, an die Strase Gottes, gab es nichts.

Nichts — nicht einmal bas raftlofe Schaffen, bas haftige Feilschen, bas emfige Scharren, benn nach bem Getriebe bes Tages kommt bie Stille ber Nacht.

Jürgens belub fich achzend mit feiner Laft, und fchlich burch bie Strafen feiner Wohnung gu.

Der feuchte schwere Rebel legte fich auf seine keuchende Lunge, und er mußte husten, der es war ihm lieb, daß die Gestalten der Menschen wie Schatten an ihm vorüber gingen, dunkte er sich doch selbst wie ein Schemen, der zur Mittagszeit umgeht, statt um Mitternacht.

Sin Konstabler wied ihn mit seiner Bitbe vom Bürgerteig auf ben Jahrbamm, und er gerieth mehr als einmal in die Gefahr, von den Radern der Wagen niedergerissen zu werden, aber er murrte nicht, er ducte sich nur zusammen und trallte dabei doch die bürren Jande in den Strick, ber fein Gientlum umichnurt bielt.

Co erreichte er endlich fcmeiftriefend feine Bobnung.

Selbst jest, um die Mittagsstunde, war es infolge des Regens und des Rebels so bafter in den engen hinterhöfen der Kleinen Bäderstraße, daß der handler die Lampe angunden mußte, um nicht über das in seinem Zimmer aufaebaufte Gerümvel zu flobern.

Aber als nun biefer treue Freund seiner stillen Stunden Geschäftsbüchern leuchten sah, und dabei doch das beruhigende Geschäftsbüchern leuchten sah, und dabei doch das beruhigende Geschülf hatte, daß es draußen nicht Mitternacht sei, sondern die won Menschen beledte Mittagsstunde, da sieden auch wie Schladen die schlimmen Erinnerungen und Gedanken von seiner Seele, und er machte sich mit zitternder Hatt ab Bert, zu dessen Abeisen weiter das Wert, zu dessen Vollendung — nein, zu dessen Begin er es sich hundert Mark, dare hundert Mark hatte fosten sassen.

Er verhängte sorgfältig bie Fenster, verriegelte bie Thir und nahm guntächt aus seinem Schreibsertetär jenen geheimnisvollen Zeitungsausschuitt, der in Kapitän Stuhr's Vrieftasche gestecht hatte, um die an dessen Fuße besindliche Bleistiftsnoti, zu lefen.

Freilich - ber Inhalt biefer halbverwischten und, wie

es ben Anschein hatte, vom Seewasser burchtränkten Zeilen war ihm Nort für Nort bekannt; er hatte es aus bem Bebächniß hersagen können, baß die Bezeichnung eines bestimmten Punktes des oftindischen Archipels in einem gestickten Notizduche enthalten sei, welches sich wiederum in einer alten Seemannskiste vorsinden sollte; aber gerade diese Ineinanderstaussen einer bestimmten Spur verlieh ihrem nochmaligen Bersogen einen eigenthstmilichen Reiz. Da stand nun die geseinnissvolle Kiste. — —

Es sonnte keinem Zweifel unterliegen, daß gerade diese und keine andere gemeint sein mußte, denn die schafter Augen des Hablers hatten dei Gelegenheit der Pfändung die gange Wohnung nach Werthgegenstländen durchforsch; und gerade diese eine Stüd hatte wegen seiner unscheinderen Form keine Gnade vor ihnen gefunden, wenn nicht der Gerichtsvolligieger seine Inter Geliecht in einer Anwandlung sonderbarer Ahnung — aus eigenem Antrieb sein verschließendes Siegel darauf seigen. Und biefer letzte Umenftand war für den gesetzeltundigen Händler ein Trost. Er durfte mit Sicherheit annehmen, daß von dem, damals seinem Wertse nach undekannten Inhalt, kein einziges Stüd sehle — diese kleinen unschaften Flauen Kapierstüdigen psiegen ein festerer Niegel zu sein, als das dese Sicherheitsschloß aus der berühnteten Kaptis.

Vorwärts!

Mit einer hastigen, ungebuldigen Bewegung schlug Jürgens ben Dedel ber Kifte zurud und griff hinein. Alte Seemannofleiber.

Sie wurden Stüd für Stüd betastet und bann verächtlich auf den Jußboden geschleubert; sie mochten Zeugen einer arbeitsvollen Bergangenheit sein, die Hand eines Tobten mochte sie aufgesäuft haben als Erinnerung an junge, schone, verslossene Tage — Geinrich Jürgens hatte faum Zeit, sich mit sentimentalen Gedanken zu befassen, er hatte fich längft baran gewöhnt, bas Alte lebiglich nach seinem Werth für die Gegenwart zu schätzen.

Bücher — —

Die suchenbe, muhlenbe Sand wurde langfamer, und bie Augen größer.

Bunächft fam ein fleines, in Leber gebundenes Buch jum Borichein; es trug auf seinem Deckel feine Stiderei, und wurde nach stüdiger Betrachtung bei Seite geworsen es war ein Gesangbuch.

Dann griff Jurgens tiefer auf ben Boben ber Rifte.

Es war nur noch ein einziges Buch vorhanden — sonst nichts, und als er auch bieses aufschlug und an das Licht ber Lampe hob, da zitterten seine blassen Lichten.

Dann lachte er gellend auf, tastete noch einmal in die Rifte, fuhr mit ber flachen Sand burch die Lust und murmelte: "Richts — gar nichts!"

Das lehie Buch, welches biese räuberische Hand unter ben Zeugen ber Bergangenheit hervorzerrte, war die Heilige Schrift, ein abgegrissenst, gerlesens und vom häusigen Gebrauch unscheinbar gewordenes Exemplar. Sonst war nichts mehr in der so theuer erkansten Kiste.

Und während die Lampe aus Mangel an Nahrung fnistend erlosch, und das Licht des Tages durch den Nebel und Negen und die umbauten Höse nicht hereinzubringen vermochte, saß der einsame Mann zusammengefauert auf dem Juhoden des sinsteren Gemaches, und lauschte auf das Rieseln der Tropsen an der Dachrinne, auf jenes eintönige Geräusch, das so entsehlich Kingt, wenn der Ritter des Lebens abfällt, und die Gedanken an das Ende ihren Einzug halten.

## Bunftes Rapitel.

In ben ersten Tagen bes August fuhr ber um 11 Uhr 30 Minuten Bormittags von Dangig nach Berlin fällige

Bug in die weite Salle bes Stettiner Bahnhofs in Berlin ein.

Unter den aussteigenden Passagieren besand sich ein etwa dreißigiähriger Mann, dessen von der Sonne tiefgebräunte Küge, dessen von Staub und Kohlenruß bebedte Kleider eine weite Reise verriethen, der aber deunoch nicht das geringste Gepäd mit sich führte, und die Hände in den Tassen, siehen plantos dem Menschenftrom folgte, und bie um ihn schwirrenden Ruse der Deroschentussger und Gepädträger mit der vollkommensten Berachtung strufte.

Er trug einen leichten, etwas mitgenommenen farrirten Augug, auf dem Kopfe, weit nach hinten gerüdt, einen ehemals glänzend gewesenen Epsinderhut, und an den Hüßen Schnürschuhe, die vorne röthlich und abgerieben ausschen.

Alles in Allem konnte man weber seiner äußeren Erscheinung, noch dem hageren Gesicht und den unruhig gligernden Augen sonderliches Vertrauen entgegendringen, und ein am Ausgange des Bahnhofs stationirter Schubmann musterte auch dem Fremden mit verdöchtigen Blicken, ohne sich jedoch von seinem Plate zu rühren.

Der Reisenbe hatte inbessen biesen Blid aufgefangen, er lächette etwas spöttisch, trat an ben Beaunten heran, spudte ungenirt nach beiben Seiten aus, und sagte: "Konftabler, bei"

"Sie munfchen?"

"Bit Reng augenblidlich in Berlin?"

"Nein, ber befindet fich auf Reifen; ber Cirkus ift ge-

"Hm — verdammt unangenehm. Good bye!"

Der Schutymann blidte bem Davonschlenbernben eine Beile nach.

"Alfo ein Runftler" - murmelte er in ben Bart - "na, bie Raffe konnen wir juft brauchen, es laufen gerabe

genug Pflaftertreter in Berlin herum, und in ben Tafchen icheint er auch nicht übermäßig viel zu haben."

Wenn John Raft — benn biefer war ber Angelangte bie letzten Worte biefes Wonologs gesort fatte, bann würde er in seiner sorglofen Beise genidt, und bie Sande noch tiefer in ben Tafden vergraden haben.

Ganzlich ohne Mittel schien er inbessen boch nicht zu sein, benn er blieb vor einem Cigarettenautomaten stehen, sische eine Beile mit Daumen und Zeigefinger in ber Westentasche, brachte enblich einen Nickel zum Borfchein, und erstant sich von bem stummen Berfauser ein Schächtelchen mit vier Cigaretten.

Dann bat er einen eleganten vorübergehenben Gerrn um Feuer, ließ fich am Pappelplat auf einer Bant nieber und stredte rauchend die Beine weit von fich.

Es hatte ben Anschein, als ob er eigens aus bem oftindischen Archivel auf einem erkledlichen Umwege nach Berlin gekommen sei, um bort schlechten türklichen Tabat in die Anst zu blasen, und die Gloden der Elisabethfirche, welche jest eben die Stunde verkündeten, über sich läuten zu lassen.

Um entgegengesetten Enbe ber Bant hatte ein Bennbruber Plat genommen. John Raft brefte ben Kopf ein wenig über bie Schulter, und sagte: "Schone Stabt, bas, euer Berlin; pflegt man hier um zwölf Uhr zu Mittag zu effen?"

"Wenn man ben nöthigen Mammon hat, Männelen, bann allerwegens;" entgegnete ber Gefragte; "aber bet hapert bisweilen mit bie Gröfchens."

"Richtig, ba hapert's. Können Gie mir vielleicht fagen, wo man Arbeit finbet?"

Die Frage flang irouisch, und wurde auch so aufgefaßt. Der Mann lachte, und nidte nach bem Nordwesten ber Stadt hinüber.

"Uf Plotenfee\*) allenfalls. Aber Sie muffen fich erft bort in die geschloffene Gesellschaft aufnehmen laffen — bet is 'ne feine Zegend."

Der Amerikaner ichien etwas von Berlin zu fennen. Er brach bas Gefprach ab, erhob fich und ichlenberte langfam nach ber gegenüberliegenben, mit bunten Plataten bebecten Antsblaafaule binüber.

Er empfand lebhaften Hunger und hatte sein letztes Ridelstüd vielleicht nur ausgegeben, um biesen treuesten Genossen des Menschen über die nächste Stunde hinwegzutäuschen. Bon der lähmenden Angst, die einen gänzlich mittellosen Menschen wohl inmitten einer Millionenstadt übersommen mag, spürte er jedoch auch nicht das geringste Knzeichen.

Co lange er fest in seinen Schufen ftand, tonnte bie Sache unmöglich zu Schlimmerem führen, als vielleicht zu einem Abendbrod von Berliner Luft, und einem Nachtlager bei "Mutter Grun".

Bielleicht -

Die lebhaften Augen John Raft's überflogen bie verschiebenen Platate auf ber Saule; fie enthielten zumeist nur Anzeigen von Bergnitgungen, nur Lodmittel für Lente, die Gelb besiehen; bas Metall selbst liegt vielleicht auf ber Straße, aber man muß die hande aus ben Taschen nehmen und sich daren.

Der frühere Cirkuskunstler that keines von beiben, und er wußte sicherlich in biesem Augenblid ganz genau, warum.

Er las langfam und gründlich einen Zettel nach bem anderen durch, dann ftutte er plötslich, schüttelte ben Kopf, spuckte aus und bachte nach.

"Lorm — Jakob Lorm? Wer war benn bas noch?

<sup>\*)</sup> Beim Alögenfee, nördlich von bem Stadttheil Moabit, liegt bas große Berliner Strafgefängniß.

Richtig, nun tagt es!" John Raft mußte lächeln, und es war fast ein wehmuthiges Lächeln, soweit diese hartgesottene-Ratur noch Anwandlungen von Sentimentalität empfinden konnte.

Er bachte an feine glüdlichste Beit, als er vor ungefähr neun bis zehn Jahren bei Reng als Trapezkunftler arbeitete.

Damals war Zakob Lorm Clown gewefen, und zwar einer von ben besten, bessen minische Talente nicht nur von ber Gallerie und dem Somutagspublismm mit Beisall gelohnt wurden. Er hatte sich natürlich Jacques de Lorm genannt, aber auch dieser Künstleradet hatte ihn nicht auf der Jöse der Situation zu halten vermocht. Bei einem Salto mortale war er unglüdlich gestürzt, und hatte sich durch Berrentung des Deetschenkels eine Berkürzung des Beines zugezogen, die ihn für die sernere Ausübung seines lustigen Berufs untauglich machte.

Die es ben Anfchein hatte, nicht zu feinem Rachtheil, benn jest prangte sein in's Burgerliche gurudübersester Name mit bem Aufah "Schauspielbirettor" an ber Spiee eines mächtigen rothen Zettels, ber für ben nächsten Moenb "Nicharb III." ankändigte, und an seinem Fuße neben einem Stern ben Namen des Direktors als Träger der Titelrolle bezeichnete.

John Raft mußte abermals lächeln.

"Alte gute Seele," fagte er leife, "ber hintenbe Britenfonig wird wohl Beine richtige Leibrolle fein, Du brauchft Dich wenigstens nicht zu verstellen wie bei Bater Renz, 100 Du ber melancholische aller Spahnacher warft!"

Ingwischen hatte er feinen Entschluß gefaßt.

Er trat nach einigen vergeblichen Berjuchen, aus ber anderen Westentalche ebenfalls einen Nickel hervorzugauben, in den nächsten Cigarrensaben und bat um bas Abrefhuch; man gab es ihm auch, und ba stand dann richtig ber Name "Jakob Lorm, Schaufpielbirektor, Demminerstraße 15, III." Naft entsann sich nicht bieser Gegenb, sie mußte sehr weit nach "braußen" liegen, und ber freundliche Händler bestätigte ihm auf sein Befragen, daß es "so ungefähr uff"m Norbpol" wäre, und baß es sich empsehlen wurde, mit einer Droschte zweeter Jute hinauszujonbeln.

Raft dankte freundlich lächelnd, meinte, daß ein Spaziergang vor bem "Lunch" appetitförbernd sei, und verschwand. —

Die brei Treppen in dem Haufe Demminerstraße 15 waren sehr neu, sehr steil und mit großer Naumersparnig gebaut; die Rände schwitzen einen dunstigen Brodem aus, und der Abputz war an vielen Stellen heruntergefallen. Der Amerikaner trodnete sich die glühende Stirn, als er endlich vor dem großmächtigen Forzellanschilbe stand, und studie allertei Respektwortiges, aber er schellte boch, wenn auch mit einem leisen zweisschlieb fandt, und mit einem leisen zweisschlieb fach kopfschilten.

Der Direktor öffnete ihm eigenhändig.

Er war in einen bunten Schlafrod gewidelt, trug einen türklichen Fez auf bem etwas kalten Schäbelt, und verricith in feinen behaglichen Bewegungen wenig von dem früheren Clown, dem es ein Leichtes gewesen war, seinen Kopf zwischen den Beinen hindurchzusteden.

Seine kleinen Augen musterten den Fremdling etwas argwöhnisch von oben bis unten, wurden aber merklich größer, als dieser seinen Cylinderhut mit einer leichten Bewegung vom Kopf auf die vorgestreckte Jufsspie, und von dort mit großer Präzision auf den im Hausstur stehen-Kleiderständer wippte.

Es war bies jedenfalls eine etwas ungewöhnliche Art ber Einführung, aber Jakob Lorm begrüßte die Leiftung mit aufrichtigem Respect und sagte: "Mer Sie auch sein mögen, mein herr, Sie sind empsohlen. Bitte näher zu treten." Raft befolgte die Einladung, und als sie in dem etwas fassen, aber von der Augustsonne desto heller durchleucheten Arbeitszimmer des Direktors stenden, sage er mit einem kleinen Anstug von herzlichseit: "Well, Jacques de Lorm, da mären wir wieder 'mal auf einem Fleck beisammen! Kennst Du mich denn wirklich nicht mehr, akter Phospienreiser?"

Im nächsten Augenblid zappelte "Richard III." an bem Halfe feines ehemaligen Genoffen.

"John — John!" rief er athemlos. "Bift Du bas benn wirklich, gestebte Haut? Natürslich, nach bem famosen Tric mit bem Hut hätte ich ja gar nicht mehr zweiseln bürfen! Freilich, die Kunft, welche ich jetzt betreibe, läßt bergleichen Dinge vergessen, und" — fügte er mit einem Blick auf sein rundes Bäuchsein hinzu — "nachmachen kann ich Svir nicht mehr. Wo kommst Du her, und womit kann ich Dir vienen?"

"Das Letitere ift leichter zu beantworten," entgegnete Rast trocken. "Deine "Aunst! scheint Dir den Luzus des Essens ziemlich ausgiebig zu gestatten; ich habe Hunger."

Jatob Lorm betrachtete ben Freund mit theilnehmendem Blick. "Armer Kerl," jagte er dann, "also auf dem Loche wird inal wieder gepfiffen. Na, John, wir kennen Alle die Welodie; wir von der Kunst. Zum Sattmachen langt's noch, und vielleicht gibt's auch anderen Nath. Zunächst das Köthige."

Er schleppte aus bem unteren Schubfach einer Kommobe allerfei Egwaren und einige Flaschen lau gewordenes Bier herbei, während Naft sich auf dem harten Ranapee niederließ und mit seiner gewöhnlichen Sorglofigkeit bemertte: "Immer noch der alte Philosoph und Hypochonder! Goddam, old fellow, solltest Dich mad briben so an die zehr Sahre herumgetrieben haben, da lernt man in seinen Schuhen zu stehen. Heute auf dem Trapez und morgen mit der Rohlenschippe. Heute Sett und morgen Wasser. Wir sallen 'mad gelegentlich bei unsere Arbeit, Jakob, aber wir lernen zu fallen, wie die Raten. Jummer auf die Füße. Glaubst Du benn, daß ich die Vasse einen Zolf niedriger trage, weil ich Dich heute um ein Mittagessen angehen muß? Was gilt die Wette, bevor diese Augustsonne ihre Schlastappe angezogen hat, lacht sie mir noch in's Gesicht. Krosit!"

Jatob Lorm schüttelte ben biden rothen Kopf. "Nig Solibes, John, nig Solibes! Das war schon mein Gebante, als ich noch bei Reng Grimassen schnicht und Purgelbaume schlied. Der Mensch hat zu viel Knochen im Leibe, wenn da einer bricht, dann tann's alle sein. Ich wech von zu singen, und Du lernst es auch noch. Ich habe der mir sagen lassen, wenn man aus ber neuen Welt in die alte zurücksehrt, dann will man sich auf der heimathlichen Erbe ein Gut kaufen, oder in der heimathlichen Erbe ein Grad. Na, ganz so weit scheint es mit Dir nicht zu sein. "

"Richt gang, mein Alter. Bevor ich in's Gras beiße, habe ich noch einige Verpflichtungen zu erfüllen. Verpflichtungen ernsten und heiliger Natur. Deshalb bin ich hierher gekommen und muß noch weiter —"

"Wohin?"

"Nach Samburg. Ich habe bort Jemand burchzuprügeln."

Der Direftor lachte. "Gott sei bem Aermsten gnabig, benn Deine Muskeln scheine mir noch in ber gehörigen Berfassung zu sein. Aber wenn Du aus Amerita kommst, bunn haft Du, buntt mich, einen sonberbaren Umweg gewählt."

"Si ift eine merkvürbige Geschiche," sagte Raft nachbenklich "So gang direkt komme ich nicht aus Amerika, sonbern eigenklich aus Psindben. Mit dem Trapez wolkte es nicht mehr so recht geson, die Knochen werben zu alt, und ba wollte ich ben Indern Einiges von ihren Teufeleien absehen, um es hier hüben zu verwerthen. Well, zulest war ich auf Sunatra und schiffte mich von dort auf einem Hamburger Kauffahrer ein, Neptun', Kapitän Einhr."

"Wie mar ber Rame?" fuhr Lorm bagmifden.

"Stuhr. Was haft Du?"

"Nichts, nichts. Weiter!"

"Unterwegs ftarb ber Kapitän, ober — na, was weiß ich. Genug, ber erste Steuermann übernahm bie Führung des Schiffes und lief in Bomban an, um frisch Wasser einzunehmen. Ich war an's Land gegangen, um mir die Kehle 'mal auszuspülen, und wie ich zur sestgeschen Zeit an den Hafen die hen die hen der Schiffes mat mit seinem Meergott abgesegelt, und ich sehe Schiffen werloren hat. Zum Glück fand sich just ein russische Kachsein verschen Berne, die ihre Kücksein verschen And gem Glück fand sich just ein russische Kücksein verschen Koch fortgelaufen war, bei dem ging ich in Heuer, und tochte mich ehrlich die Betersburg durch. Wenn alle Strick reißen, dann errichte ich in Berlin eine Volksäuche für Speck und Erbsen, aber zuwor nuß ich nach Hamburg, um dem schussien Steuermann ein's auszuwissen.

"Sonderbar," fagte Jakob Lorm, ber nur gerftrent gus gehört hatte und jest vor fich hinftarrte.

"Findeft Du biefen Bunfch fonderbar?"

"Ganz und gar nicht, aber ber Name, ben Du ba vorhin nanntest, fällt mir auf."

"Bie fo?"

"Bei meiner Truppe besand sich während der letzten Wochen ein junges Mädchen, welches den Namen Cffa Stulpf sührte. Sie behauptete, aus Hamburg und die Tochter eines auf der Fahrt verunglücken Kapitäns zu sein, und es kann wohl kaum einem Zweisel unterliegen, daß hier ein naher Zusammenhang existiet. Diese junge Dame —"

John Raft mar ploblich aufgefprungen.

Seine forglose Miene hatte einer sonverbaren athemlosen Spannung Alah gemacht, und er sagte, sich muhlam zur Auße zwingend: "Alter Freund. Du haft zwar viel in Deinem Leben gelogen, aber jest bitte ich Dich um Rahrheit. Bei Deiner Künstlerehre, ist diese Essa Eushr wirklich bei Deiner Truppe, und kann ich sie noch heute sprecken?"

"Nun fängt es bei bem auch an zu rappeln," sagte ber Direktor seitzenb. "It benn bas Mäbel eine Deze, baß bie Mannsen ihr allesammt nachsausen? Rein, Freund John, ich weiß nicht, was Du mit ber Kleinen willt, aber vorsihren kann ich sie Dir leiber nicht, allbieweil sie sich vor ungefähr acht Tagen ober so hernm von meinem Unternehmen getrennt hat."

"Das heißt, Du konntest fie vermuthlich nicht verwenden?"

"Es kommt ungefähr barauf hinaus. Siehst Du, mein Junge, das ist mit der Bühne genan dasselbe, wie mit der Manege, nur noch schlimmer. Benn Einer 'mal einen Gaul reiten kann, ohne darauf zu hängen, wie die Henzigange auf der Katy', dann kommt er natürlich zu Renz, oder Salamonsky, und will zwösstaufend Mart Gage saden, mit wenn Einer oder Eine den Taucher von Schillern dellasmiren kann, ohne sich zu den, dann kommen sie — na ja, meinetwegen zu mir. Ich will mich damit nicht just den großen Theatern gleichstellen, weil ich vorsin von Benz sprach, aber was Besteres als 'ne Schwiere hab' ich doch. Sin Borstadtseater an dem Linetaplage, Donner und Doria, das ist auch noch seine Pappe. Na, und da —"

"Burde bie junge Dame ausgepfiffen, nicht wahr?" "Diefes juft nicht, aber ihre Talente lagen mehr im Gefang. Du lieber Gott, eine Chonfonettensängerin fann ich mir nicht halten, und Gage wollte und mußte fie gleich von Anfang an haben, benn fie kam hier an, fo arm wie eine Kirchenmans."

"Co arm -" wieberholte Raft leife.

"Sie schüttete mir ihr Herz aus. Es war ihr miferabel gegangen; ber Bater plöglich tobt, die Sachen von einem Rucherer gepfändet. Raum die Fähnlein auf bem Leibe hatte sie, und ein paar Andenken vom Nater —"

"Unbenten - hm, verflucht unpraftifch."

"Wie die Weiber sind. Man hatte mitheulen mögen, wie sie von ihrem Bater rebete, und babei ein altes Notizbuch füßte, das sie ihm selbst gearbeitet hatte —"

"Stopp," sagte John Nast, ploglich aufspringenb, "Dir gest ber Gaul burch, mein Lieber. Die Andenken bieser jungen Dame interesseren unich sehr wenig, aber sie selbste webt. Barum, bas tann ich Dir vorläusig nicht erkfären, wäre auch ein zu langes Garn. Wo ist sie seitste

"Beiß ich nicht genau. So ungefähr ba, wo Du herfommt, bas heißt an der rufflichen Grenze. Sie hat sich einer Sängergesellschaft angeschlossen, die eine Neise nach om Osten der Monarchie machen wollte. Sine ganz auständige Truppe, meist verheirathete Leute, aber power power. — Ja, wenn ich gewußt hätte, was ich jest weiß —"

"Bas weißt Du benn?"

"Daß in hamburg Jemand lebt, ber fich für bas Mabchen verwenden möchte. Du scheinst ja biese Reigung zu theilen, vielleicht interessirt Dich auch ber Brief, ben ich gestern erhielt."

Jakob Lorm holte aus ber unerschöpflichen Kommobe ein Schreiben und reichte es feinem Gafte hinüber.

Der Inhalt biefes Schreibens lautete folgenbermaßen: "Samburg, ben 1. August.

Sehr geehrter Berr!

Bor einigen Bochen verschwand ploglich aus Samburg eine junge Dame, Namens Elfa Stuhr, an beren Schicffal

ich ben lebhafteften Antheil nehme. Meine Rachforschungen begannen bei einer früheren Dienerin bes jungen Mabdens, welche mich wieberum an eine gemiffe Belene Johannfen verwies, bie por einigen Sahren bei Ihrer Gefellichaft thatig gemefen fein foll. Diefe theilte mir mit, bag graulein Stuhr fich nach Berlin gewandt, und mahricheinlich ben Berfuch gemacht habe, unter Ihrer Leitung bie fchanfpielerifche Laufbahn einzuschlagen. Sollte biefe lettere Borausfekung auf Bahrheit beruhen, fo murben Gie mich burch eine Beftätigung berfelben verbinben. Beranberte Berhältniffe laffen es mir munfchenswerth ericheinen, bie junge Dame einem ihrer Bergangenheit beffer entsprechenben Lebensfreife gurudgugeben, und ich bin Willens, fowie pefuniar in ber Lage, Ihnen jeben materiellen Schaben, welcher burch eine vorzeitige Auflöfung bes Engagements entftehen follte, in ber liberalften Beife gu erfeten. Es bebarf nur ber Bezeichning einer Summe, um biefen Bunkt in ber für Sie gunftigften Beife gu erlebigen. Sollte bie junge Dame nicht, ober nicht mehr bei Ihnen fein. fo ift es Ihnen boch vielleicht möglich, ihren berzeitigen Aufenthaltsort zu ermitteln, und ich murbe auch in biefem Falle meinen Dant auf angemeffene Beife bethätigen.

In ber Erwartung Ihrer geschätzten Antwort bin ich

mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenfter

Franz Leu, in Firma Leu & Sohn." John Rast hatte ben Brief zu Ende gelesen und legte ihn auf den Tisch.

Der würdige Direktor blidte ihn an und fragte: "Nun, was faaft Du bazu?"

"Well, ber Mann gefällt mir. Wenn er jung ist, was ich froh bes kuhlen Styls hold und halb vermuthe, dann will er das Madel heirathen. Und er ist versucht yraktisch, wie alle Hauburger, benn er fpielt statt Coeurdame Trejsas

aus, nämlich die Gelbkarte. Ich kaktulire, Jakob, daß Dir da ein kleiner Goldfisch durch's Netz gegangen ist. Hab' ich Recht?"

Der Schaufpielbirettor nidte tribfelig. "Ich glaube, Du haft Recht, mein Junge. Das hatte eine Geschäftigen werben können, besser als fünfzig Borstellungen, bei benen boch — Gott sei's geklagt — manchmal wenig genug heransspringt. Aber wer kann benn Alles ahnen! — Was gibl's?"

John Raft hatte ben Reft bes ichal geworbenen Biers hinuntergefturzt und schüttelte sich.

"Einem geschenkten Gaul sieht man uicht in's Maul," fagte er, "aber das da ist ein schauberhaftes Geföff. Würde es Dich nicht geniren, Jatob, wenn Du statt bessen jeben Taa Sett trinken tonnteft?"

"Nein, gewiß nicht, aber -"

"Rein Aber — würbest Du, frage ich weiter, geneigt sein, für biese Aussicht ein Anlagekapital von sechzig Pfennigen a fonds perdu zu gablen?"

"Bift Du toll?"

"Nein; antworte, benn mir fteht biefe Summe augens blidlich nicht zur Berfügung."

"Nun benn, felbftverftanblich ja."

"Woll; dann telegraphire sofort an Deinen hanseatischen Rabob, daß er zu einer Unterredung nach Berlin tommen soll. Wenn er zusgat, tann Hamburg mir vorläusig gestohlen werben, ich ändere meinen Kurs und segle unter einer neuen Flagge. — Und bann habe die Güte, mir zehn Mark zu borgen."

## Sechstes Rapitel.

heinrich Jurgens faß noch lange neben ber ausgepadten Rifte und zwifchen ben auf ber Erbe verstreuten alten Rleis

bern wie ein Träumenber, und taftete nur von Zeit zu. Beit nach seiner mit kaltem Schweiß bebeckten Stirn.

Es mußte eine gewaltige, glanzende Hoffnung in ihm vernichtet worden sein, denn wenn er sich auch sagen mußte, daß die hundert Mart, welche er für eine erhoffte Sache ausgegeben hatte, auf die Straße geworsen seien, so war doch bieser Verluft nicht groß genug, um ihn an und für sich auf die selfen sen und unnatürliche Weise erhöhittern zu konnen. Es kam wohl noch ein Anderes hingu.

Die ungewohnte schwere Last, welche er auf bem langen Bege von bem Auftionsgewölbe bis in die Kleine Bader-straße auf seinen Schultern schleppte, hatte seine Lungen ungewöhnlich erhigt, und die naftalte Nebelluft war ihm wie ein Alb auf die Bruft gefallen.

Er vermochte kaum ju athmen; babei fühlte er ein heftiges Stechen in ber Seite und ein bohrendes Alopfen in der glübenden Stirn, so baß in dem grauen Dammerlicht des öben Gemachs die Gegenstände um ihn zu schwanken, und die Rande zu freisen begannen.

Jürgens war ungeachtet feines hageren, gebrechlichen Leibes niemals ernstlich frant gewesen, er kannte nicht jenes in der Sinsamleit doppett entsessliche Gefühl körperticher Ohnmacht, und er fürchtete sich vor der Krankseit, weil man ihm gesagt hatte, daß ihr erftes Erfdeinen in vorgerüdtem Alter häusig ein Borbote des Todes sei.

Er fürchtete fich entfetlich vor bem Sterben.

Ungeachtet er fich niemals mit ben Dingen jenseits bes Grabes beschäftigt hatte, ober vielleicht eben beswegen.

Sie fonnten vorhanden fein, ober fie fonnten es auch nicht, aber jedenfalls gab es brüben fein Sasten nach Erwerb, und wenn man bort ein Leben lebte, bann mußte es eine traurige, und vielleicht auch ein surchtbare Erinnerung sein, die sich wie ein Schatten an ben schattenhaften Rorper beftet.

Waren boch icon bie ftillen beschaulichen Stunben in bie fem Dafein manchmal von solden Erinnerungen gepeinigt, trobbem bie Seele noch Borfage zu fassen im Stanbe war, beren nebelhafte Bestalt freilich in ber nächften Minute gerstatterte.

"Es wird eine Erkaltung sein," sagte Jürgens ganz laut, als wenn er mit einem Anwesenden redete, und gleichzam, um sich zu überzeugen, daß die Sedanken ihm noch nicht versagten und daß die Stimme noch den Gedanken gehorsam sei. "Es wird eine Erkaltung sein, wie sie jeden Tag kommen und zu jeder Stunde wieder gehen kann. Warum sollte es mehr sein? Ist doch mein Bater achtzig Jahre und meine Mutter sünfumbliebenzig geworden."

Er fchleppte fich muhfam an bas Fenfter und gerrte bie Borhange auseinanber.

Nebel — nichts als Rebel war braußen zu erblicken. Die Feuchtigfeit hatte abermals — zum wiewiel taufendften Male vergeblich? — die fchwarze Kruste von Kohlenstaub an ben senstelos aufragenden Hintermauern ber Häufer gelöst, und in langen Streisen rieselte die zähe Masse langsam herunter, um sich mit dem büsteren, glanzlosen, dampfenden Schlamsteller des Fleets zu verbinden. Es war ein trauriger Läuterungsprozeh, ähnlich jenem seelischen, den ein zum Tode verurtseitler Berbrecher durchmacht, wenn ber Nebel des Todes über ihn hinzieht und auch eine Kruste von seinem Kopezen lösen mag.

Morfches Gebalf kommt zum Borfchein, brödelnber Mörtel, verwittertes Geftein.

Aber Heinrich Jurgens war noch fein zum Tobe verurtheilter Berbrecher. Gin Berbrecher vielleicht, aber noch in ber Gnabeninstanz.

"Es ist haßlich," sagte er gurudtretenb, "und es kann nicht gesund sein. Ich werbe bas Geschäft aufgeben und hinausziehen vor die Stadt. Ich werbe mein Gelb zu fünf Prozent ober zu sechs Prozent anlegen und in die Wohlthätigkeitslisten obenan unter die Namen der Herne Senatoren den meinen schreiben. — D, mein Kopf! Ift es mir boch, als wenn ich Jeuer in dem Gehirn hätte und Sis in den Gebeinen. — Rathfrin, wo bist Du?"

Die Gerufene tam und erschraf, als fie durch ben Schleier ihrer Augen das verstörte Gesicht bes alten Mannes erhlichte

Sie brachte ihn in das Bett, und er ließ Alles mit sich geschehen wie ein willenloses Kind. Aber als sie dann etwas von einem typhösen Fieder nurmelte und von dem Arzte, da richtete er sich unwirsch aus den Kissen in die Hohe.

"Narrheit, was rebest Du von einem Fieber? Bin ich denn wie ein Riefe, daß ich nicht einmal Appfweh haben kann ohne das? Bin ich nicht ein alter gebrechlicher Mann? Ras sage ich, alt! Nein, ich bin nicht alt und nicht gebrechlich, ich habe Thorheit gerebet!"

Dann blidte er wieber ftarr vor fich bin und gablte an feinen Fingern.

"Fünfzig — sechzig — siebzig. Wie sie bieten, als ob bas Gelv vom himmel siele, wie ber Regen! Kathriu, thue bie Borhänge zurud, baß ich sehen kann, ob es noch immer regnet, ober ob bas Licht enblich burch bie Nacht brechen will."

"Ich höre ben Regen auf ben Dachern raufchen," fagte bie alte Frau.

Es war eine seltsame Verwirrung über den siebernden Mann gedommen. Die Gedansten, welche durch seinen Kopf stutheten, und denen ein nabgebrochener, murmelnber Kede Ausdruck gab, waren nicht Zeugen eines irrsinnigen Wahnes, wie das blutübersällte Gehirn ihn auch der unschuldigken Seele vorgautelt, sondern sie waren Spiegebilder eines freudlösen, müßevollen, dann verstucken, und zulet verschieden, müßevollen, dann verstucken, und zulet ver-

einsauten Lebens, welches sich in einem Zeitraum von sechzig Jahren von ben unendlich traurigen Winteln bes Gängeviertels bis in die fast ebenso busteren höfe ber Bacerstraße fortgesponnen hatte.

Und wenn auf die Nachtfeite des menischlien Lebens immer noch einzelne Thaten eigener ober fremder Liebe einen freundlichen Schimmer werfen, so hatte es fast dem Aufdein, als ob über diefer Nacht niemals ein Stern geleuchtet habe, als ob sie finsterer geworden sei, als die Finsternis felbst.

D ja, die Sterne waren wohl vorhanden gewesen, denn sie sind überall, aber Jürgens' eigene Hand, und vielleicht noch mehr die Hand eines sozialen Dämons hatte sie mit Wolken umbaut, und nun klagte der Alte den Himmel an, der doch über ben Wolken steht.

"Geh, und laß mich allein," gebot er endlich seiner Haushälterin, "ich will versuchen zu schlafen, bas wird mich gefund machen." —

Beinrich Jurgens mar allein.

Noch einmal fliegen seine irrlichternben Gebauten in bie Tiefe, und hafteten an einem geheinmisvollen Borgang, ber die letzten Tage und Rächte hindurch unausgesetzt sein hir mit wahnsinniger Spannung gemartert und umschießlichten Besitz en einem Geheinmis, in bessen auhösließlichem Besitz er sich besand, ober zum Mindesten zu sein wähnte. In eine wirkliche, von Menschenfuß noch niemals betretene Tiese stiegen sie hinah, und sahen in letstam grünlichen, dem Dunkel des Erdenschoses fremben Licht etwas Liebliches, Lodenbes, Bestrickendes. —

Daneben Bilber bes Entfetens. - -

Jürgens fah biese Bilber allmälig zerrinnen, und mit ihnen zerrann auch sein Denken. Mas ba aber über ihn geschlichen kam, bas konnte ber Schlaf sein ober ber Tob, vielkeicht auch ber eine in bem andern. Er schloß bie Angen, und legte fich auf die Seite, mit dem Gesicht nach der Wand. Es ift jene übereinstimmende Bewegung dei Einschlenden und bei Sterbenden, sie kehren der Welt den Rüden zu, und nehmen von ihr Abschied; die Ginen auf Stunden, die Anderen auf ewig — bie Einen mit einem Seufzer der Befriedigung, die Anderen mit einem gleichen der Refignation.

Nach einer Weile öffnete ber Wucherer bie Augen wiederum und blidte um sich.

Die gewöhnliche Art, auf welche er das that, und bie verhältnismäßig gleiche Umgebung überzeugten ihn albalt, das er sich noch in feinem Leiche bestwohe. Daß er nicht etwa gestorben sei und nun an einem Orte aufwache, der jedenfalls wegen seiner Unbekanntschaft und wegen der Unbekanntschaft und ungeinlich und entsehlich wirfen mußte.

Er lag noch in seinem Bette, aber die Zeit und Einiges in seiner Umgebung schien bennoch eine unerwartete Beränderung erfahren zu haben.

Ms er einschlief, ober in einen Zustand ber Ohnmacht versiel, war es ein, wenn auch trüber und nebelreicher Nachmittag gewesen, dessen natürliches Licht in doppelt und breisacher Berringerung über die benachbarten Dächer und Rauern bereinschlich.

Jest brannte eine verschleierte Nachtlampe am Kopfende bes Bettes, und bieser Umstand war um so merkwürbiger, als ber sparsame Mann gar nicht eine solche besaß.

Gie mußte bemnach inzwischen angeschafft worben fein. -

Reben ber Rachtlampe stand eine Medicinfiasche mit Eistette, es war also auch ein Arzt geholt worden, der Arzt hatte ein Rezept verschrieben, und das letztere war in die Photofete geschaft worden.

Seltsam genug, benn bergleichen erforbert boch immerhin einige Zeit. Da hing auch bie Taschenuhr am Stänber.

Jurgens vermochte gang gut ben Kopf zu wenben, er fühlte fich wohl schwach, aber er empfand keine Schmerzen mehr und keine Beschwerben. Die Zeiger ber Uhr wiesen auf halb Zwölf, es mußte bennach Mitternacht nahe sein.

Und nun fam bas Geltfamfte.

Grade gegenüber bem Bette hing an ber Wand ein Abreifftalender, und die weithin leuchtende Zahl beffelben zeigte bereits bas Datum bes folgenden Tages.

Sollte es benn wirklich möglich fein, baß jener bleischwere Schlaf bis in ben nächsten Tag und biesen hindurch gebauert hatte?

Ja, es war aber kein Schlaf gewesen, sonbern eine wilbe, unbeimliche Rieberphantafie.

Der Kranke glaubte fich jeht zu entsinnen, daß seine Gedansten sich auf einer tollen, wirren Reife befunden hatten, baß er, von Schatten und Damonen gehetz, alle Stationen seines Lebens durchwandert, alle Schrecken der Rachfeiten seines Lebens durchfoltet hatte. Wenn es ihm dann gewesen war, als ob eine unbarmberzige hand ihn niederbrüdte, dann mußte es die Hand feiner Wätretin gewesen sein, die ihn hinderte, aus dem Bett zu springen.

Der Alte war allein. Reben feinem Bette ftanb ein alter Lehnstuhl, auf bem eine ebenso alte zertissene Dede lag; vielleicht hatte Kathrin bis vor wenigen Stunden auf biesem Stuble gesessen und gewacht, und sie hatte jett erft ihr eigenes Lager aufgesucht, nachbem bie Fieberphantasie bes Kranten in einen ruhigen Schlaf ber Genesung überacaanaen war.

Denn ber alte Mann fühlte fich genefen.

Er verspürte Hunger und Durft und grollte barüber, bag man ihn in hilflofer Lage allein gelassen hatte, und biefer undankbare, felbstschäftige Born war bas erste

Beichen seiner wiederkehrenden Lebensfraft, jugleich aber einer graufigen Angst vor abermaligem Rudfall. Dann überkamen ibn bie Gebanken an fein Gelb.

Wie ein tröftlicher, lindernder Balfam legten fie sich ihm auf die mide Stirn, und flüsterten in sein aufmerkfam laufdendes Ohr, daß er noch Jahre, vielleicht lange Jahre hindurch sich des goldenen Klanges seiner Schäge und ihrer Bermehrung erfreuen werde; benn ein Körper, der jenem ersten furchtbaren Austurm der tidtischen Kraufheit widerstanden hatte, dieser Körper war sicherlich dazu angethan, seinen Bestiger bis in das späteste Alter zu tragen. —

In bem Schlafzimmer, wo Jürgens lag, ftand ein alter wurmflichiger Schrant, in welchem ber alte Wucherer fein Gelb und feine Werthpapiere forgfältig aufzubeben pfleate.

Er hatte fich, obgleich biese morichen Bretter sein Glad bargen, niemals entichtiegen tonnen, einen feuer: und biebsfesten Gelbichrant an beren Getelle zu segen, und er war 
sich überdies instinktiv bewußt, baß bie haub eines Raubers 
sich nur über seine Leiche nach jenem heiligthum werbe 
ausstreden können.

Auf biefe aus Angft und Mißtrauen geborene sinnreiche Ginrichtung fiel das Auge bes alten Maunes, als er, ben Ropf in die Band gestütt, den öben und bufter beleuchteten Raum seines Schlafzimmers überblidte und babei an bem

lauten Tiden ber Uhr bie ungeheuere Stille ber Racht abmaß. —

Er hatte niemals sonberlich barüber nachgebacht, wie einsam und verlassen seine Wohnung eigentlich lag, daß sich bem ganzen, jum Theil als Lagerplat benuten hinterhause nur zwei Menschen befanden, und daß er der Eine dieser Beiden sei, während ber Andere kaum gerechnet werden durfte.

Jürgens begann plößlich eine ganz seltsame Anglt zu empfinden. Sie ficupste sich nicht an einen besondern Borgang und an eine bestimmte Person; sie war auch nicht ber augenblickliche Ausdrud eines schlechten Gewissens, sondern ihr Ursprung war vielmehr in dem Umstande zu suchen, daß der Tod mit seiner Hand diese Stätte gestreift, daß er den Lebensschein ihres Besitzers prosongirt, und ihm badurch einen unermeßlichen und unersesslichen Werth verlieben batte. —

So lange biese Hand noch nicht ein Mene Tefel an bie Wand unferer Behausung geschrieben hat, sind wir sorglose Berschwender, aber wenn nur der Schatten ihres Kingers sich zeigte, werben wir Geighälfe.

Der alte Mann fühlte, baß es eine vielleicht gerechte, aber surchtbare Fronie bes Shickfals fein müßte, wenn er jetzt, gerade jetzt aus der neuen Fülle bes Daseins abgerufen werben sollte, und obgleich es nur ein thörichter Gebanke zu sein schien, so begann er bennoch zu zittern.

Bas war benn bas?

Es war boch unmöglich, daß die heftigen Schläge seines Herzens eine Erschütterung hervorrufen sonnten, die das leicht und lose zusammengebaute Gerümpel vor dem Schranke leise zusammentlingen ließ?

Es war doch ein Wahnsinn, an Geisterhande zu glauben, und bennoch schien es, als ob sich Ales regte, als ob von den schwankenden morschen Bohlen der Diele ein Zittern 1884. II. fortlaufe bis an bie Schwelle ber gefchloffenenen Rammersthur, hinter melder fein Arbeitsgimmer lag.

Und nun vernahm der angftwoll laufdende Mann hinter biefer Thur ein leifes, gang leifes Anaden und Kniftern, als wenn Ratten in alten Bapieren wuhlen.

Der Wucherer fühlte, daß der kalte Schweiß ihm aus allen Poren brach, und daß sich jedes einzelne seiner spärlichen grauen Haare langlam hob; er wollte schreien, und vermochte keinen Laut aus der Kehle zu bringen; endlich raffte er sich auf, sprang mit gleichen Jüßen aus dem Bett und riß die Decke mit sich.

(Fortfehung folgt.)





## Kak und Maus.

Ergählung aus der Beit des alten konftang.

Don M. Barack.

Alif Muffrationen von G. A. & Γοβ.

α

(Machdrud verboten.)

o sich heutzutage rings um die uralte Bobensesstabt Konstanz die Eisenbahnlinie mit dem Bahnsof, auf der Kreuzlinger Seite die Schwedenstrase und die Werkfofgassie und endlich noch nach der Brüel zu "obere und untere Laube" hinziehen, do befand sich im 14. Jahrhundert die Stadtmauer mit dem vorliegenden, die Stadt auf der Landseite vom Raueneggishum bis zum Schottensriedhof am Rhein sichernden Webere und hirldgraden, welch letztere in felbstlätünd der kenten Webere und hirldgraden, welch letztere die selbstlätünd der die konder von der eigentstichen Stadt vollständig trennte. Somoss die Stadtmauer als auch die Gräben sind verschwunden. Im Interesse der mit das auch die Gräben sind verschwunden. Im Interesse der mit das geselgt und ausgessellt, die Stadtmauer aber mit fast allen Thore und Brüdentssturmen niedergeset.

Nur einige wenige Thürme stehen noch und erinnern an die Zeit, in welcher das alte Konstang eine der bebeutenhsten Städte im Südwesten des deutschen Reiches war. Sie erinnern an seinen einstigen Glang, Reichthum und nicht zum Wenigsten an die Tapferkeit der Bürgerschaft in der siegreichen Vertheidigung ihrer Stadt gegen die belagernden Heere der Spanier und Schweben. Sie weden aber auch die Erimerung an die Kämpfe, welche innerhalld der Stadt selbst von Bürgern gegen Bürger geführt wurden, an die Empörungen der Jünfte gegen die Geschlechter. Gegen biese, die im 14. Jahrhundert noch gleichsam erblich den Besig der fäddlichen Kenter und Wärden innehatten, standen die Jünfte wiederholt — im Ganzen viermal — auf, um wenigstens einen Antheil am Regimente zu erlangen. In die Zeit des ersten dieser Aufstände fällt unsere nachfolgende Erzählung.

Um 24. Juli des Jahres 1841 ging es hoch ber im "Rosgarten", bem Bunft: und Trinthaus ber Detger, ober "ber Maus", wie es bie Batrigier fpottweife als Begenfat zu ihrem "Rate" genannten Befellichaftshaus in ber Umlungsgaffe \*) biegen. Gin Ungehöriger ber Runft. Jorg Rettenader, ein feiner Bravheit und Tuchtigfeit wegen allgemein beliebter junger Meifter, feierte bafelbft feine Sochzeit mit ber ebenfo iconen als ehr: und tugenbiamen Jungfrau Martha Sur, ber Tochter bes reichen und im höchften Unfehen ftebenben Sanbelsherrn Reinhold Sur. Die freudigfte Theilnahme aller Bunftgenoffen gab fich barum fund, benn man wußte es ja: bie Beirath bes iconen jungen Baares bilbete ben glüdlichen Abichluft ihres mehriährigen treuen Liebesbundniffes, bas - wie Berr Reinhold icherzweise faate - Die Feuerprobe bestanden hatte. Dies mar eine Unfpielung auf die beim jungften Brande in ber Nieberburg \*\*) burch Jorg glüdlich voll:

\*\*) Chemaliger name bes alteften Stadttheils mit ber St. 30= bannstirche.

24

.

p -- n (n)

<sup>\*)</sup> Diefen Namen hatte bamals bie heutige Sammlungsgaffe. Das haus "Zur alten Kape" steht noch. Die in ihm befindliche Schmiede heißt beshalb "bie Kabenschmiede".

brachte Rettung Martha's aus bem verzehrenden Element, dem damals das Haus des handeloferern mit einem großen Theil des Stadtheils zum Opfer gefallen war. Die Dankbarfeit gegen dem Lebenisetter seines einzigen Kindes hatte ben seit lange schon verwittweten Bater auch bestimmt, den Liebenden endlich seine Einwilligung zur Vermählung zu ertheilen, die er ihnen zwei Jahre lang beharrlich verweigert hatte.

Dies war aber nicht etwa aus Laune geschehen, nein, herr Reinholb hatte seine guten Gründe basir: Förg gählte als handwerter zu ben hörigen, während er selbst den eine Art von Mittelstaut zwischen Geschletern und hörigen bilbenben sogenannten Medictren\*) angehörte. Dieses Umstaudbes wegen hatte ber handelsher gezögert, ben Liebenben seinen Segen zu ertheilen. In begreislicher und barum verzeihlicher Eitelkeit hätte er es lieber gesehen, wenn seine einzige Erbin, statt einen Rückschildfritt unter bie Hörigen zu machen, ihre hand einem ber vielen Bewerber aus ber Reise ber Geschlecker gereicht hätte.

Aber Martha blieb fest in ihrer Liebe zu bem Nachbarfohne und schießlich trug ihre Standhaftigkeit den Sieg über des Baters Bebenken davon, und heute endlich hatte ber Pfarrer von St. Johann die Hände der beiben Liebenden zum Chebunde vereinigt.

Sesstwerftanblich wurde in ber Stadt viel geredet über bas auffällige Vorfommniß ber Vermählung einer ber reichsten Schinnen mit einem Hörigen. Mande zwar aus bem Stande ber Mediolren schüttelten die Köpfe und wunderten sich, daß herr hur seine Cimvilligung zu beier unpassenden Segeben habe, Andere aber freuten sich im Stillen, daß "ber fette Biffen" von keinem Patrigier-

<sup>\*)</sup> Bu ihnen gahlten bie Sanbelsherren und Großtaufleute, sowie bie Inhaber von Runftwerkftatten.

sohne weggeschnappt worden war. In geradezu boshafter und neidiger Weise daggen sprachen über das Ereignis is Patrizier, und unter diesen vor Men die weitverzweigte Familie der Bethnünger. Man wußte auch recht gut, weshalb: es war ja allgemein bekannt, daß außer den Junkern Kaspar Mundprat, Woriß Harter und Thomas Krombergeder Sohn bes damaligen Bürgermeisters, der junge leigtsertige Ukrich Bettminger, um die Hand der schöne Gerbin geworben und gleich Jenen einen Korb erhalten hatte.

Der Bürgermeister Quitfried Bettminger, ber seinen burch die verschwenderische Lebensweise Ulrich's heruntersgebommenen Finangen mittelst bessen Berbeitstulung mit der Tochter des reichen Handles besonders erbost über den waderen Hern Reinhold. Er nannte ihn im Gespräch nur "den alten Essel", und in ähnlicher Weise machten Werger über die Bereitelung ihrer Wünfte Luft. Nur Junker Ulrich selbst ließ sich seinen Berdruft nicht anmerken: er wollte etwas Bessers thun als schimpfen, er wollte sich rächen an ihr, die ihn verschmäßt, und an ihm, der den Sieg über ihn davongetragen.

Am Abend, während in ber "Maus" bie Geigen und Klarinetten gum luftigen Tanze ber fröhlichen Hochzeitsgifte erflangen, ging Junker Ulrich in die "Kab", wo er gewiß war, einige Freunde zu treffen, die ihm ohne Zweifel gerne Beiftand bei dem geplanten Rachewerk leisten würden. Und er täuschte sich nicht. Aus dem großen, die ganze Sange des Haufes durchlaufenden Saale des oberen Stockwerts ihnte ihm das laute Lachen fröhlicher Zecher entgegen. Es waren, wie er erwartet hatte, die gewöhnlichen Genossen, wie er erwartet hatte, die gewöhnlichen Genossen farter und Bromberger, ferner zwei seiner Buttern, Thomas und Konnad Bettminger, ein Junker

Joadjin Precht und endlich noch ber feiner "Leibesftärte" — er hatte nämlich um ben Leib gemeffen einen Umfang von mehr als drei Ellen — und seines Riesenburstes wegen bekannte und berühmte Junter hans Bet,



und Bokalen sigend, harrten sie schon feit einer Stunde ihres erwarteten Genoffen und vertrieben sich inzwischen die Zeit mit Trinken und Belachen der Späße des heute außergewöhnlich gut aufgelegten Junkers Sans.

Bei Ulrich's Gintritt mar ber allgemeine Jubel gang

befonders groß, benn Sans hatte gerade einen Wit auf beffen Koften geriffen.

"Hoho!" rief Joadjim Precht, ber ben Eintretenden zuerst gewahrte, den laut Lachenden zu, "schweigt Alle still: da ist er selbst! — Uli," wandte er sich sodann mit fomischem Ernst an ben endlich erschienenen Zechgenossen, "da kommt her und sag, ob's wahr ist, was der Dicke von Dir behauptet hat!"

"Wenn's ber Dide gesagt hat," rief Junker Ulrich murrifch, "bann braucht ihr mich boch nicht erst zu fragen: ber lügt ja immer!"

Mes lachte. Hand Bet aber fniff pfiffig ein Auge gu und erwiederte schlagfertig: "Run, dann weißt Die auch, was Du bavon zu halten haft, wenn ich jets zu Dir sage: Willfommen, Du braver, ehrenwerther Junker!"

Schallenbes Gelächter beantwortete biefen neuen Wit bes luftigen Rumpans, in welches miteinzustimmen Ulrich für bas Klügste hielt.

"Aber," rief er enblich mit schlecht verhehltem Aerger, "was hat benn bas faule Stinkthier von mir gesagt, kurz bevor ich eintrat?"

"Willft Du bies burchaus miffen, ftrebsamfter aller Ratenjungen?" fragte ber Dide.

"Natürlich, wie konnte ich fonst beweisen, bag Du ein Lügner bift!"

"Run fo fag's ihm, Jochem Brecht!"

Mit unversichter Freude begann der Aufgeforberte unter allgemeinem Beifall seinen Bericht: "Er hat bei hauptet, Du wollest aus Berbruß barüber, daß Dein Schal am hentigen Tage hochzeit mit einem Anderen halt, nach Bezahlung aller Deiner Schulben Monch werben und bie Gelübbe ablegen."

Eine mahre Ladfalve ber fröhlichen Zecher folgte biefer Erflärung. Junter Ulrich aber murbe roth vor Born und

entgegnete, um seinen Unmuth zu verbergen, anscheinenb eingehend auf ben Scherz: "Diesmal hat das Lügenmaul wahr gesprochen!"

Wieber lachte Alles. Junfer hans aber rief: "Nun seht ihr boch, baß er lügt, nicht ich, benn eher wollte ich ben Bobensee aussaufen — vorausgesetzt, baß statt Wasser Bein brin ware — als daß er im Stanbe ware, seine Schulben zu bezahlen!"

Ulrich Bettminger fcwoll bie Jornaber auf ber Stirn. Doch ber Dide mar einmal im Zuge und fuhr fort: "Auch baß er Monch werben will, ift offenbar verlogen, benn als solcher fonnte er ja seine Hofen nicht mehr versaufen, ba bie Mönche keine tragen!"

Jest kannte ber Jubel ber Zechenben keine Grenzen mehr, benn es ging bas allgemein geglaubte Gerücht, baf zunker Ulrich eines Tages von einem Witth in Linbau, bem er die Zeche nicht zahlen komte, die Hofen ausgezogen worben seien, bamit er ihm nicht entrinne. Es ist barum auch begreislich, daß die verhaltene Buth bes Berhöhnten nach bieser bissigen Bemerkung bes wistigen Dicken zum Ausbruch kam. Mit einem Fluche sprang er auf und griff aur Webre.

Die Anberen fielen ihm in ben Arm und suchten ihn zu begitigen. han Bets aber mochte einsehen, daß er zu weit gegangen war und suchte nummehr einzulenten. "he, Bruderhert," rief er, "bist Du heute mit dem linken Juk zuerft aus dem Bett gestiegen, daß Du einen Scherz Deiner Freunde nicht mehr vertragen kannst? Dann solltest Du in Wahrheit unter die Monde gesen."

Einigermaßen beschämt ließ Ulrich ben bereits erfaßten Schwertgriff wieber los, aber seine Augen sprüßten noch immer Zornesblige nach bem Spötter, und mürrisch riefer ihm zu: "Es ist ein Unterschied zwischen Scherz; ver Deinige ist plump und besetbigenb!"

"Und Dein Stinkthier? Dein Lügenmaul?" entgegnete ber Dide lachenb. "Warren bies vielleicht ehrende Rebensarten? — Bah, sei fein Hansnart" fügte er bei, indem er ihm seinen riesigen Krug zum Trinken hinredte. "Da, erfäuse allen Groll, seh Dich her zu uns und sei der Allte mieher!"

Es war unmöglich, dem treuherzigen Wefen des im Grunde genommen gutmütligen Schlemmers zu widerthehen; auch Ulrich's Zorn schwards unter den begatigenden Worten des lustigen Freundes. Er ergriff den frischgefüllten Krug, setzt ihn an die Lippen und leerte ihn unter dem Beisales laden seiner Zechgenossen die wie letzten Tropfen. Aufachen dad er sodann das riefige Gefäh dem etwas verdugt über diese Kitung dreimblidenden Sigenthümer zurück und fagte spöttlisch lachend: "Da, Dider, dies ist meine Rache und Deine Strafel!"

"Hoho!" rief Ulrich Bettminger, bem ber so rasch und im Unmaß genosiene starte Wein ansign zu Kopfe gu leigen, "untrösstlich bei ich auch nicht, schon beshalls nicht, weil ich Leibensgenossen habe! Nicht wahr, Harter, Mundprat und Promberger!" sigte er laut lachend bei, "untröstlich sind wir Alle nicht — aber ich will euch sagen, was ich bin: racheburstig bin ich!"

"Na, was ben Durft betrifft, ben könntest Du gestillt haben!" warf Junker Hans mit einem Blid auf seinen inzwischen wiedergefüllten Krug ein.

Mrich belachte gleich seinen Freunden den Wit des Diden und rief: "Du könntest Recht haben, wenn Malvasier wie Rache schmetel Nach dem Wein, den ich getrunken, möchte ich auch Nache trinken — und ihr sollt mir helsen dabei. Wollt ihr?"

"Warum nicht!" riefen Alle mit Ausnahme von Sans Bet.

"Offen gestanden — mir ift Malvasier lieber!" sprach bieser. "Doch laß hören, was Du vorhast!"

"Ja, laß hören, laß hören!"

Ulrich nahm erst einen Schluck aus bem Kruge, welchen ber Mirth vor ihn auf den Tisch gefest hatte, und begann Jodann: "Ihr wist, es gehört zu unseren Gerechtsamen: "Wenn ein Höriger oder Unfreier sich unterkängt, einem von den Geschlechtern gewaltthätig zu begegnen, ihn thätlich anzugreisen mit oder ohne Wassen, ihn am Leibe zu verletzen durch hieb, Stoß oder jede andere Weise, so soll eegen durch der geblockt") und je nach Umständen an Leib und Leben gestaat werden.

"Ganz recht!" riefen die übermüthigen, mehr ober weniger trunkenen Patriziersöhne.

Rur hans Bet schüttelte ben Kopf und rief: "Rein, nicht gang recht, benn Uli hat etwas Wesentliches in ber eititten Sathung vergessen. Die angeführten Strafen treffen ben Unfreien nämlich nur bann, wenn er sich nicht

<sup>\*)</sup> In ben "Thurm" (Gefängniß) gesett und in ben "Blod" gelegt werben. Die letztere Strafe bestand barin, daß Hände und Beine eines Strässings folderweise in ber "Blod" genannten Adschine eingeklemmt wurden, daß er sie nicht gebrauchen konnte und zusammengekrümmt an ber Erde sien mußte.

in gerechter Nothwehr befand. So will es bas gemeine Recht, wie ich es einft ftubirte!"

"Das heißt: wie Du es studiren solltest," unterbrach ihn Junker Muudprat lachend, "benn das Trinken war Dir allezeit lieber!"

"Wird zugegeben, Kafpar, es war und ist mir bis zum heutigen Tage das liebste!" erwiederte der dieh Hans indem er seinen Krug ergriff und einige mächtige Jüge daraus that. "Was aber das Studiren des gemeinen Rechtes betrifft," suhr er hierauf, seinen Krug wieder niedersesend, sort, "so kann ich nur sagen: es war nicht wiel, aber etwas bleibt immer hasten. — Doch sprich weiter, Ulfi, weshalb citirtest Du die Sabung?"

"Beil ich mit euch hinübergehen will in bie ,Maus', um bie Sochzeitöfreube ein wenig zu ftoren!"

"Soho! Die bas?" riefen bie Genoffen.

"Merft ihr's noch nicht? Wohl, ich will's euch fagen. Mir gehen hinüber, als ob wir das hochzeithpaar beehren und Glächwinsche derkringen wollten. Einmal bort, wird mir's ein Leichtes sein, mit dem Bräutigam Händel anzusangen und ihn mit eurem Beistand tichtig durch zubläuen. Eest er sich dann zur Wehre, wie ich hosse, so mag's ja geschehen, daß ihm mein Degen durch die Rippen fährt oder andernfalls, wenn er mir gewaltthätig begegnet, und mich auch nur im Geringsten am Leibe verletzt, so werde ich's unschwer von meinem Aater, dem Bürgermeister, erreichen, daß der freche Hörige heute Racht noch in's Stockhaus kommt. Was sagt ihr zu dem Plänenen?"

"Sei! Gut ersonnen!" jubelten die trunkenen Junker, besonders die drei abgewiesenen Freier der jungen Frau, welchen durch Ulrich's niederträchtiges Borhaben die Wöglichkeit winkte, in wohlfeiter Weise mitgerächt zu werden.

Der bide ehemalige Rechtsbefliffene aber fcuttelte aber:

mals ben Kopf. "Rein, nicht gut ersonnen, nach meiner Meinung," sagte er, "benn wenn Uli Bettminger mit bem Brautigam Sanbel anfangt, bann befinbet sich biefer in gerechter Nothwehr und wird nach bem Geseh nicht bestraft."

"Sohol" fiel ihm Ulrich in's Wort, "das werd' ich guben," sigte er höfnisch baß er der Angreifer ist, und zuben," sigte er höfnisch ladend hinzu, "hat das Recht, wenn es sich um einen zwischen einem Patrizier und einem Hörigen anhängigen Fall handelt, eine wächserne Rase. Mein Alter wird sie schon zu unseren Gunsten zu drehen wissen.

Die Gefellen lachten. "Das meinen auch wir!" riefen fie.

Hans Beg fuhr fort ben Kopf zu schütteln. "Die Sache hat noch einen Saten," meinte er. "Die, welche mit Jörg Kettenader anbinden wollen, muffen andere Kerle fein, als ihr feib, benn leicht könnte es geschehen, daß ihr bie Geblauten waret!"

"Barum nicht gar!" schrien bie übermuthigen Junker. "Sind wir nicht zu Acht und wohlbewaffnet?!"

"Wit Berlaub, nein!" entgegnete Junker Hans, indem er sich gemächlich in seinen Stuhl zurudkehnte. "Ihr seid nur eurer Sieben, denn was mich betrifft, so gilt für mich das gute Sprichwort: "Wer sich unter die Rleie mischt, den fressen die Schweine. Budem ist Raufen schon lange nicht mehr meine Sache!"

"Wie? Bift Du ju feig, ein Schwert ju gieben?"

"Rein, Freunden," antwortete Hans Bet, indem er anfing, die Daumen seiner über bem mächtigen Leibe gu- sammengelegten Sande umeinander zu breben, "aber — zu bic, viel zu die!"

Dies war ein allerbings nicht gu wiberlegender Grund

für des Junfers Unfähigfeit, sich in Streithändel einzulaffen. Ultrich Bettminger verzichtete deshalb auch auf bessen Mithilfe und wendete sich an seine übrigen Zechgenossen, "Moer ihr," fragte er, "wie steht's mit euch? Wolft ihr mir Beistand leisten bei dem Spaß?"

"Naturlich!" riefen bie rauflustigen Gefellen. "Immer find wir babei, wo's Sanbel gibt!"

"So fommt."

Alle erhoben sich und folgten, nachbem fie ihre Krüge geleert, jubelnd ihrem Kameraden.

Der Dide sah ihnen unmuthig nach. "Geht, ihr Thoren,"
rief er, "geht und last euch bläuen; ihr verdient's nicht besser! So dumm zu sein und — von solchem Beine weggulausen!" sprach er dann, indem er nach seinem Kruge langte und ihn behaglich austrant. "Narren seid ihr Alle — ich bin der einzig Kluge, denn ich bleibe bei dir, mein vielgeliedter Malvasier. — Birth!" rief er dann, seinen Monolog beendend, "dring' noch Einen!"

2

Inzwischen war es flott und lustig hergegangen im Rosgarten, denn die Mehgerzunft war eine der ersten und größten von allen, wie auch ihr Zunfthaus an Größe und Schönsteit die der anderen Jünfte und überhaupt alle anderen Gebäulichseiten des alten Konstanz, insbesondere auch die Kate weit übertraf. Daß die jungen Patrizier in ihrem Reid dem Nosgarten den Spottnamen "die Maus" argeben hatten, that bessen Schönkeit, die sich bis auf de heutigen Tag erhalten fat, durchaus feinen Eintrag.

Die Metger felbst lachten hierüber und vergalten ben Spott mit der noch spöttischeren Entgegnung: "In Konstanz frift nicht die Kase die Maus, sondern die Maus die Kate." Hierzu hatten sie im Bewußtsein ihres Reichthums und bei dem stetigen Emporblichen des Handels und der

To post rogil

Gewerbe wohl einige Berechtigung. Gie haften übrigens Die Batrigier wegen beren bei jeglicher Belegenheit ihnen und ben übrigen Bunften gegenüber fich fundgebenber Anmakung, wenngleich fie bei ber bamals fehr großen Macht ber Gefchlechter bisher niemals gewagt hatten, biefen ihren Gefühlen offenen Musbrud ju geben. 3hr Sag ichlummerte gleichsam wie ber Funte im Stein, und wie es nur bes Stahles bebarf, um biefen ju meden, fo beburfte es bei ihnen nur einer bireft gegen fie ober einen ber Ihrigen gerichteten Ungerechtigfeit ober Bewaltthätigfeit, um ihn jum Abichutteln bes lange ichweigend getragenen Joches jum Musbruch ju bringen. Ingwischen jeboch, bis jum Gintritt biefes von Bielen beift erfehnten Mugenblide, benfigten fie fich bamit, ihrem Sag gegen bie herrichenden Geichlechter baburch Ausbrud zu geben, bak fie bei jeder Gelegenheit, mo fie öffentlich ober als Rorporation auftraten, burch größtmögliche Entfaltung von Glang bie pornehmen, aber meift gelbarmen Batrigier gu perbunfeln fuchten.

Aus biefem lehtgenannten Grunde nun wurde die Bermäßlung Jörg Kettenacker's mit ber ehre und tugendsamen Jungfrau Martha Hur beindere festlich begangen, benn obwohl Jörg einer der stüngsten der Juntgenossen vor er zählte kaum fünfundzwanzig Jahre — so war er doch einer der angesehnsten unter denselben. Er stand nämlich dem weitaus bedeutendsten Geschäfte in der Niederburg und der gangen Etadt vor, und war außerdem wegen seiner stugseit und Bedickeit allgemein geachtet und besieht. Diesen Geschlen der Achtung und Juneigung gaben daher die Junftgenossen Jörg's an seinem Ehrentage dadurch Ausdruck, daß sie das in ihrem prächtig mit Blumen und Arränzen geschmüdten Junfthause vonlästlich all kontrollen geschmüdten Bunfthause vonlästlich als Korvoration mit ihrem Luntweister

befuchten, sonbern auch bem jungen Gepaare bei biefer Gelegenheit ein besonberes Ehrengeschent, bestehend in einem Eimer bes besten Seeweins, zustellten. Jörg aber ehrte seinersteine bei Geber baburch, daß er sie samstlich mit ihren Hausfrauen, Sohnen und Töchtern zum Feltmasse lud und hierbei den Bein ausschenken ließ. Nach bem Mahle aber wurde in dem großen Saale selbst von den singeren Festgenossen ein Tanz veranstaltet; nur die alteren Gäste blieben an den Tischen und schmen und zechten in Gemultberube weiter.

Die Sochzeitsgafte befanden fich icon in fehr gehobener, fröhlicher Stimmung, als bas unerwartete Gintreten ber Batrigierfohne hierin einen Umichlag hervorbrachte. Bwar war es nichts Ungewöhnliches, vielmehr ber Sitte ber bamaligen Beit entsprechend, bag bei Bochgeitsfestlichkeiten einzelne Ungelabene ericbienen, um ben Neuvermählten ihre Glüdwuniche auszusprechen, furge Beit unter ben Festgaften zu verweilen und felbst ein Tanzchen mitzumachen. bod gefchah bies gewöhnlich nur von folden Berfonen, bie in freundschaftlichen ober geschäftlichen Begiehungen gu bem Brautigam ober ber Familie ber Braut ftanben und mit ihrem Rommen bie unverfennbare Absicht perbanben, bem jungen Baare eine Chre ju erweifen. Nichts von alle Dem traf aber biesmal gu. Reiner ber fieben Junter mar mit Meifter Jorg naber befannt, und mas beffen junge Frau betraf, fo mußte Jebermann, bag vier von ihnen abgewiesene Freier berfelben maren und beshalb wohl faum freundichaftliche Gefinnungen für fie empfanden. Mus eben biefem Grunde war auch nicht anzunehmen, bag bie Junter bie Absicht begen fonnten, ben Neuvermählten Glüdwünsche auszusprechen; es mar vielmehr leicht gu errathen, daß fie mit ihrem Rommen irgendwelche ichlimme Abficht verbanden, um fo mehr, als beutlich zu erfennen mar, baf Alle mehr ober meniger betrunten maren.

Lautes Murren ging baher burch ben Saal, als die siesen "Gesellen von der Kahenzunft" lärmend in den Saal traten und mit herausfordernden Bliden die Gesellschaft musterten. Gleichwohl ging ihnen Meister Jörg zu ihrer Begrüßung entgegen, denn er wußte, was schiellich war. Seinen Unwillen überwindend, sprach er beshalb den vorausgesenden Junker Ulrich Bettminger an und ante ihm für die Ghre, die er und seine Freunde ihm und seiner Neuvermählten durch ihren Besuch erwiesen.

Ein footlijdes Gelächter ber fieben Junker beantwortete feine Hofilideit. Mirich aber erwiederte höhnifch: "Giber Chre allerbings, eine fehr große Chre ift es fur Dich, wenn ber Sohn bes Bürgermeisters mit fechs Abkommelingen der besten Amilien unserer guten Stadt Konstanz Dein Hochzeitssest werden, und es ist mir lieb, daß Du dies einsiehst!"

Jorg Rettenader bif fich auf bie Lippen, Allerbings war es eine Gepflogenheit ber Batrigier, Leibeigene und Borige gu bugen. Dies mar jeboch bei Leteren feinesmegs allgemein, fonbern nur in einzelnen Källen und gegenüber pon Sandwerfern untergeordnetiter Art üblich, niemals aber bei bem Gigenthumer eines fo bebeutenben Gefchaftes. wie bas, welches Jorg Rettenader befaß. Der junge Meifter bemerfte jedoch ben hohen Grad von Trunkenheit feines Gaftes und war barum geneigt, in Anbetracht von beffen verminderter Aurechnungsfähigkeit bie ihm zugefügte Beleidigung zu überfehen. Statt bem Junter bie verbiente Untwort ju geben, begnügte er fich baber, einen Aufwarter herbeiguminken, ber, ein großes Gervirbrett mit gefüllten Bofalen tragend, alsbald herbeitam und biefe ben Gaften anbot. Aber bie Junter miefen bas Getrante gurud, und Ulrich Bettminger rief mit unverkennbar absichtlicher Grob: heit bem Brautigam ju: "Wir find nicht gefommen, Deinen fauren Bein zu trinten, fonbern uns nach unferer 1894. II.

Beife mit ben hier anwesenden Metgerbirnen zu unterhalten."

Icht erkannte Jörg die Absicht des Junkers, ihn zu beleitigen und zum Zorn zu reizen. Aber er groung sich zur Ruhe und erwiederte: "Es steht bei euch, ihr Herren, meinen Wein zu verschmaßen, obwohl ihr vielleicht schon ichkechteren getruufen habt. Im Uedrigen muß ich euch darauf ausmerksam machen, daß hier nur ehrdare Frauen und Mädden anwesend sind, nicht aber Dirnen!"

Aber Ulrich nahm die Jurechtweisung übel auf. "Schweig', Dunmfopf!" rief er. "Dienen find fie Alle, die Madelen wie die Frauen — auch die Deinige, die zu Dir herabgestiegen ift, nicht ausgewommen!"

Das war zu viel für den bisher so rubig gebliebenen Meister. Eine ihm selbst zugestügte Beleidigung tonnter er übersehen, nicht aber eine solche, die gegen seine junge Frau gerichtet war. Der Junfer hatte daher kaun ausgesprochen, als Jörg ihm eine so surchtbare Ohrseige verabreichte, das Alltrich topsiber zu Boden stog. Im Ruwaren daraufhin die Klingen der Junser blant und unter dem Angstgeschrei der Frauen drangen sie auf den Undewehrten ein. Der aber ergriff einen der umherstehenden schwerten Echentüsse und bielt sich damit seine Angreiser vom Leidenstüße und hielt sich damit seine Angreiser vom Leidenstüßen Auf aus, wenn sie von Gesahr bedroht Hille deschierten: "Die Wedger, auf zu Hauf!"

Ein unbeichreiblicher Tumult entstand alsbald im Saale. Hundert Hand anderen Geräthschaften und mit dem Lautichallenden Untwortruf:

"Metger, hie, hie, hie!" stürzten die freiftigen Meister und Gesellen von allen Seiten herbei und hagelbicht sielen ihre Streiche auf die verbläfften Junker, die ihrerseits nicht ein einziges Mal im Gebränge zu hieb oder Stoß auchholen bounten. Einen Ausenblich hater waren die übermütslissen

Batrizierfohne zu Boben geschlagen, entwaffnet und bie Klingen ihrer Raufbegen entzweigebrochen. Nochmals einen Augenblid später aber lagen bie Herren, von ben Fäusten ber siegreichen Mehger bie Treppe hinabgeschleubert, braun und blau geschlagen auf ber Straße.

Muhfam und ftohnend richteten fie fich wieber auf.



Bu ihrem Schaben erkannten sie jett bie Bahrheit bes von ihrem biden Freunde gesprochenen Bortes, das bie jenigen, welche Mehgergesellen durchblänen wollten, andere Kerle sein müßten, als sie selbst waren: sie waren die Gebläuten — und wie waren sie's! Kaum zu rühren vermochten sie sich, ohne Schmerz zu empsinden, kaum zu rühren aufrecht zu halten, denn die zerbroschenen Glieder versagten ihnen den Dienst, kaum bie Augen zu öffinen, denn hie versichten wie zerbroschenen Röpfen und versichterte sie am Sehen!

Und wie schnell war Alles geschehen! Nicht bis auf brei zu zählen wären sie im Stande gewesen von dem Augenblid an, in welchem sie ihre Degen gezogen, bis zu dem, wo sie wassendes, mit zerfetzen Kleiden und blutend vor der "Maus" lagen! Es war eine unerhört schmähliche Riedercage, die sie erstitten, und im Stillen that zeder Cinzelne für sich das Gesubde, nie mehr mit Mehgern anzubinden.

Das Erste, was die Junker thaten, als sie wieder auf den Beinen standen, war, daß sie ihre Bollzichsschissischer prüften. Sie waren nur noch ihrer Junf. Brei sehlten: Ulrich Bettminger und Kaspar Mundprat. Der Lehtere hatte deim Sturz über die Terppe das Genick gebrochen und lag todt am Fuße berselben. Ulrich aber war im Saale zurückgeblieden, denn der Schlag, mit welchem Jörg Kettenader ihn getrossen, denn der echtigen, fatte ihn unter einen Tisch geschlechert, wo er während best allgemeinen Tumustes durch das lang keradhängende Tasseltund den Blicken seiner Gegener entzogen war. Dieser glückliche Zusall hatte ihn vor dem Schieflas seiner Gesiner Gesiner die Schieflas seinen Schieflas seinen Schieflas seinen den den den der gewagt hätte, hervorzustriechen: er hatte genug an der einen Ohrfreige.

Diesen Grund des Fehlens ihres Kameraden ahnten jedoch die Genossen seiner Helbentstat nicht; sie vernnutsteten vielnete, das sir Anslierre entweder verwundet oder ebenfalls todt im Saale liege, und dieser Umstand versprach ihnen Rache an ihren Bestegern, an dem verhaften Forg Rettenader und den anderen Gesellen von der Maus, die über die Kat gesommen waren.

So fonell als es ihnen ihrer zerichlagenen Glieber wegen möglich war, machten fie fich auf zu Ulrich's Bater, bem Burgermeister: er sollte gegen die frechen Megger, die Batrizierschne zu prügeln gewagt hatten, fraft seiner Anticaewalt einschreiten.

Und der Bürgermeister Luitfried Bettminger ließ sich nicht lange bitten. Kaum hatte er vernonnmen, was den bittüberströmten Junkern im Berein mit seinem vielgesliebten Einzigen im Junithaus der Wetger begeguet war, und in welcher Gefahr Ulrich sich noch dort besand, als er sofort die Scharwache aufdet, um an ihrer Spite persönlich sich in die Maus zu versügen, seinen Sohn zu befreien und die Berhaftung der frecheu Hörigen vorzunehmen, welche den Ubkömmling eines der ersten Gesch des Bürgermeisters und andere Patriziersohne am Leibe zu verlehen gewaat hatten. Die Kate sollte über die Naus kommen!

Gine Biertesstunde später war er mit seinen Sölblingen an Ort und Stelle und verlangte von dem ihn ehrerbietig empfangenden Jörg die Herausgade seines Sohnes. Der ertlärte jedoch ruhig, nicht zu wissen, was aus dem Junter geworden sei: man habe ihn verdientermaßen gleich seinen Begleitern an die Luft geseht, doch wohn er sich mit diese werder, sei ihm unbekannt. Da plöglich kam Ulrich aus seinem Bersted hervor und zieh den Meister in keder, der Wahrheit hohnsprechender Weise des schnöden Uleberschlis einer Person und der frechen Missandlung seiner Gefährten. Daraussin ertstarte der Bürgermeister, daß infolge dieser Mishandlung einer der Junter, Kaspar Mundprat, das Leben versoren habe, und befahl die Verhaftung Kettenader's und sieden anderer Weeger, die Ulrich als Thäter bezeichnet hatte.

Ein Schrei ber Angst und Wuth halte im Saale wiber bei biefer Berfügung bes Stabtoberhauptes, und während die Frauen — an ihrer Spite Jörg's Reuvermählte — durch Bitten die Freigabe ihrer Männer zu erlangen suchten, hie Wegsschrung ihrer Freunde mit Gewalt zuf zu haben, die Wegsschrung ihrer Freunde mit Gewalt zu verhindern. Aber Weister Jörg selbst wehrte ihnen. "Richts gegen bie Obrigfeit!" rief er ihnen zu. "Benn es gleiches Recht für Alle gibt in Konstanz, so wird man nus beim Dinggericht freigeben mussen. Sollte dies aber nicht geschepen" — suhr er mit erhobener Stimme zu seinen Zunftgenossen gewendet fort — "dann, meine Freunde, zählen wir auf euren Beistand wider Gewalt und Gewaltbaber!"

Mit biefen Worten umarmte und füßte er fein ungludliches, in Thranen gerfließendes junges Weib und fchritt mit feinen Mitverhafteten inmitten ber Safcher aus bem Saale.

Co enbete ber Sochzeitstag Jorg Rettenader's.

## 3.

Es murbe in jenen Reiten, wie allgemein im beutschen Reiche, fo auch in ber alten Reichs: und Bifchofsftabt Ronftang, nicht allzu fcnelle Juftig geubt. Gewöhnlich ließ man einen eines Berbrechens Befculbigten mochenund monatelang im Gefängniß figen, und erft wenn er burch bie lange Saft gehörig "murbe" geworben mar, führte man ihn gur öffentlichen Ding: ober Gerichtsftatte, auf welcher "unter freiem Simmel und an freier Reichsftrage" über Schuld ober Unfchuld bes Beflagten entichieben murbe. Sanbelte es fich bierbei um ein fcweres, mit bem Tobe bebrohtes Berbrechen, fo mar im Ramen bes Raifers ber von ihm bestellte "Blutrichter", ber Gaugraf und Reichsvogt, Borfitenber bes Gerichts. Diefer ermablte aus bem Stanbe ber "Freien", alfo ber Patrigier, jeweils fieben ber angesehenften Burger als Gerichtsbeifiter, welche "Recht ichaffen ober ichopfen" mußten und beshalb Schoppen genannt wurden. Ram bagegen nur ein fleineres Berbrechenbamals gab es nämlich nur Berbrechen, feine Bergeben gur Berhandlung, fo führte ber bifchöfliche Ammann und Stadtvoat ben Borfit im Gerichte, bas ebenfalls öffentlich an

ber gleichen Gerichtsstätte stattfand. Diese Stätte besand sich nun in Konstauz seit ben allessen Beiten am "Deren Martt", auf bem baselbs besindlichen freien Platze vor bem bifchöflichen Stotsbaufe, dem Gestängniß nämilich. hier wurden auch die ausgesprochenen Strasen vollzogen: die hinrichtungen mittelst vos Beiles und die Ausstellungen an der immitten des Platzes befindlichen Schandfäule oder dem Pranger.

Rach Ablauf von fast feche Monaten feit bem Tage ber Berhaftung Jorg Rettenader's und feiner fieben Genoffen mar nun endlich bas Dinggericht jur Aburtheilung berfelben am Morgen bes 12. Januar 1842 auf bem Dberen Martt gufammenberufen worben. Den Borfit über baffelbe hatte ber faiferliche Reichsvogt Jafob v. Somen ju übernehmen, benn es handelte fich um "bas Berbrechen bes Morbes an Rafpar Mundprat", also um ein tobes: murbiges Berbrechen. Das Gericht mar barum ein "Blutgericht". Deß jum Beichen mar auf bem Blate bie rothe Blutfahne, bas Enmbol ber faiferlichen Oberherrlichkeit und ber mit ihr verbinibenen Rechtsgewalt über Leben und Tob, ausgehängt. Als Schöppen aber hatte ber Blutrichter bie Batrigier Nifolaus Tritt, Ludwig Mundprat, Bernhardin Schend, Michael Barter, Georg Schultheiß, Sans Georg Brecht und Reinhard Bet - lauter Bermanbte ober Freunde ber Familie bes getöbteten Rafpar Mundprat ermählt. Als "Fürfprech" ber an ihrem Leibe geschäbigten Junter endlich mar ber berühmtefte Rechtsgelehrte ber Stadt, ber aus einem ber alteften Batrigiergefchlechte ftammenbe Berr Thomas Blarer beftellt. Die Rührung ber Cache mar fomit nach Unficht ber "Gefellen von ber Rate" in ben beften Sanben.

Jugwischen aber hatten auch die Metger, und Allen voran die junge Gattin Jörg Acttenacker's, eine ungemeine Thätigkeit entwicklt, um die Freisprechung der Verhafteten

zu ermirten. Nach gemeinschaftlich vorgenommener Bergthung hatte Frau Martha bie Ruhrung ber Gache ihres Gatten und ber fieben anberen Detaer einem jungen, bem Stanbe ber Mebiofren entstammten Sachwalter Namens Bartholoma Burgthor übergeben, einem Manne von Muth und Unerichrocenheit, beffen feurige Berebtfamfeit ebenfo mohlbefannt mar, wie fein Sag gegen bie anmagenben Be: fchlechter. Mit ihm mar fie von Saus ju Saus ju allen ben Deiftern gegangen, bie ben Rampf ber Beflagten gegen bie Junter mit angefehen hatten, und ftellte burch ihr Reugnift fest, bag bie Junter es maren, bie ben Streit begannen, und bag Jorg ben Ruf um Beiftand erft bann ausgestoken babe, als biefelben mit blanter Baffe auf ihn einbrangen. Auf ben Beweis biefer Thatfache, bag Meifter Rettenader fich im Stanbe ber Nothwehr gegen bie frechen Batrigierfohne befunden habe, legte ber Sachwalter bas Sauntgewicht. Er mar auch burch bie gemachten Erhebungen vollauf befriedigt und beshalb auten Muthes, bak er, geftutt auf biefe Reugenausfagen, Die Sache feiner Rlienten ficareich burchführen werbe.

Frau Martha selbst theitte jedog nicht vollständig die hossinungsvolle Zwersicht des Herrn Bartholomä. Der Ulustand, das die sieben Richter Berwandte des Getöbteten waren und Freunde der "blauen Kahen", wie der Volkswis die gebläuten Junker nannte, erregte ihr Mistrauen. Sie kannte das Sprichwort: "Eine Krähe hadt der andern das Auge nicht aus," und demylichge war sie darauf gesaßt, daß troh der vollgiltigsten Beweise für die Schuldlichsigkeit der Bestagten und ungeachtet der glänzenden Veredignmeit ihres Fürsprechs die Verurtssellung dersellehr erfolgen werde. Wenn dieser Fall aber mit schnides Verschlung alles Rechts und Rechtsbewussteins wirklich eintrat, daun war die tapkere Frau zum Keußersten eutschossen, dass war der geschehen, was Jörg furz vor seiner

Abführung in's Gefängniß mit seinen letten Worten angebeutet hatte — es sollte ihm Beistand werben wiber Gewalt und Gewalthaber.

Coon lange vor Beginn ber Gerichtsverhandlungen hatte fich Alt und Jung in Konftang aufgemacht, um benfelben anzuwohnen und einen möglichft guten Blat gu erhalten, unmittelbar binter ben Retten, welche bie Berichtaftatte umfpannten. Inabefonbere bie Mitglieber ber Bunfte, und unter biefen bie ber Detgergunft, maren faft vollgahlig ericienen, zumeift in ihrer Arbeitofleibung, mit ihren weißen Courgen angethan und ihre fcharfen Schlächter: meffer in bem am Gfirtel hangenben Rocher ftedenb. Es war ein ungewöhnlich milber Tag, und bie bichtgeschaarte Menge ließ fich barum bas Barten nicht verbriegen. Die Männer ftanben und befprachen ben Fall und gogen los über bie nicht mehr langer zu ertragenbe Unmagung ber Weichlechter und bie mehr und mehr überhand nehmenbe Frechheit ber Junker. Dabei fiel manch' brohenbes Wort gegen bie Bewalthaber ber Stadt, und allgemein mar man ber Anficht, baß ftatt bes maderen Borg und ber anberen Megger ber Cohn bes Burgermeifters und feine lieberlichen Genoffen por Gericht fteben follten. Sin und wieder machte auch Giner eine mitleibige Bemerfung über bas fo fonobe burch ein paar Lotterbuben getrubte Glud von Meifter Jorg's junger Gattin, und wies babei auf bie binter einer ber machtigen Saulen bes "Remli-Saufes"\*) verborgen ftebenbe Geftalt ber unglüdlichen Frau, Die tobtenbleich amar, aber mit bem Musbrud tropiger Entichloffenheit in ben iconen Bigen, gleich allen Anderen bem Beginn ber Berhandlungen entgegenfah.

Plöglich verstummte bie Menge, und alle Salfe murben lang, benn ber Reichsvogt und bie fieben Schöppen traten

<sup>\*)</sup> Diefen Namen hatte bamals bas heutige "Raffechaus jum Barbaroffa".

mit ben beiben Fürsprechern in ben "Ring") und nahmen ihre Pläte sinter einem auf einer Art von Buhne erhöhlt stehenben schwarzsgebeckten Tische auf hohen Zehnstüblen ein. Rechts und links dieses Tisches traten sobann auf ber einen Seite die klägerischen Junker, auf ber anderen aber die von Herr Bartholoma Burgthor zur Zeugnißbagabe berufenen Mehger, zwölf an ber Jahl, außerbem der Schankvirth von der Kate und der die Junker Sans Beg. Un ben vier Eden des Plates, hinter ben ihn begrenzenden Ketten, stellten sich sobann je zwei reisige Knechte auf, die mit ihren hellebarben die andrängende Menge abwiesen und die Ordnung aufrecht hielten

Haft unmittelbar nach bem Erscheinen ber Richter öffnete fich die Thüre bes Stochauses, und Jörg Kettenader nebis seinen sieben Schidlasgefährten wurden vorgesührt. Die Letteren blidten etwas ängstlich drein; Meister Jörg aber stand mit hocherhobenem Haupte inmitten bes Nings und prüßte mit leichtem Nicken seine außerhalb ber Schranken stehenden Freunde. Alls er aber auch seines jungen Weibes ansichtig wurde, flog es wie eine Wolke über sein Antlitz, und bekümmert senke er das Haupt. Alsbald jedoch erhob er es wieder und freien Blides winkte er auch ihr mit der gestieften hand einen Gruß zu.

Jeht ergriff ber Reichsvogt ben auf bem Tifch liegenden Stab, das Zeichen seiner richterlichen Oberherrlichteit, und röffnete hiermit die Verhandsungen. Sie begannen damit, daß Thomas Vlarer sich erhob und Namens der Ettern des getödteten Kaspar Mundprat und im Austrag "der am Leibe geschädigten Junker" Klage führte wider die Metger Jörg Kettenader, Ambros Vosch, Klaus Noth, Leit Kniker, deinrich Welf, Middel Kels, Joseph Guldingst

<sup>\*)</sup> Go fieß ber umgaunte Plat, ber häufig freisrund mar, meiftens aber eine quabratifche Gestalt hatte.

und Sans Jafob Geswein als bie "Sächer" (Thäter), und hierauf Suhne verlangte für bas Blut bes in ben ichlimmen Streithanbeln erichlagenen Rafpar Munbprat.

Nachbem er geendet und fich wieber niebergelaffen hatte, wendete fich ber Reichsvogt an ben hauptbeklagten, Borg



Der junge Meifter

verbeugte sich leicht gegen ben Dberrichter und begann sofort mit lauter, auf bem gangen Plate vernehmlicher Stimme bie Schilberung ber Greignisse, wie sie von bem Gintritt ber Junker in ben Hochzeitssselftsal bis zu beren gewalts samer Entsterung aus bemselben aufeinander folgten und mit ihrem Eurz über bie Teeppe ben für Kaspar Mundprat verhängnisvollen Abschuß fanden.

"Diefes traurige Ende bes von ben Junkern hervorgerusfenen Streites," fo fchloß er feinen Bericht, "haben weber

ich, noch meine Freunde und Mitbellagten gewollt; wir hatten feine andere Mbsicht, als unser Jausrecht zu üben und die übermübigen Gerren, die unsere Jestfreube gestört und uns mit blanker Wasse angegriffen hatten, zu entfernen. Daß Junker Kaspar Mundprat hierdei flürzte und den Halb die hach, ist nicht unsere, sondern nur seine eigene Schuld gewesen, denn sower betrunken, wie er war, vermochten ihn seine Beine nicht mehr zu tragen; dies war ein Ungstät für ihn, für das wir nicht verantwortlich sind!

Nach diefen Borten verbeugte er fich abermals und schwieg. Sofort aber ethob fich ber Fürsprech ber Kläger, Gerr Thomas Blarer.

"Ich muß vor Allem an ber Darftellung bes Beflagten bas Gine rugen," fprach er, "bag er entgegen ber Bahrheit behauptet, Die Junter hatten ben Streit begonnen, während er felbft zugefteht, bak er es mar, welcher erftmals jugeschlagen und ben Junter Ulrich Bettminger gu Boben geworfen habe. Sierdurch aber, burch biefen erften Collag, find bie Sanbel entstanden. Diefer Badenftreich mar fomit ber Beginnn ber gwifden ben Barteien ausgebrochenen Mikhelliafeiten und bie Urfache, weshalb bie Junter gum Schwert griffen. Daß fie biefes aber thaten, mar nur natürlich, benn wer ein Schwert an ber Seite traat, fühlt fich verpflichtet, es zu giehen, wenn ein Freund angegriffen wird. Die Junter maren es alfo nicht, bie ben Streit begannen, fondern Jorg Rettenader mit feinen Belfern. Ber aber Banbel anfangt, ift auch für alle Folgen ber: felben verantwortlich. Der Tob bes Junkers Rafpar Mundprat ift als folche Folge angufehen, barum haben bie Befagten ihn verfchulbet und als Gubne für bas Leben bes Erichlagenen muffen fie bas ihrige laffen, fo will es bas Gefet, benn .mer Blut vergient, beffen Blut foll wieder vergoffen werben!""

Magemeines ängftliches Schweigen folgte biefer Ausführung bes berühmten Rechtsgelehrten und manches herz, frampfte sich in Schmerz und Jorn zusammen, benn unabwenbbar schien bas Schidfal ber acht wackeren, allgemein beliebten Männer zu sein, unabwenbbar ber Tob, ber sie bebrotite.

Da erhob fich ber Furfprech ber Befchulbigten und begann mit ruhiger Stimme feine Replif:

"Der hochgelehrte Berr Thomas Blarer irrt -"

"Fret?!" unterbrach ihn ber eitle Rechtsgelehrte mit verächtlichem Lächeln.

"-irrt, fage ich," fuhr Bartholoma Burgthor mit fcneibenber Ralte fort, "wenn er Denjenigen als ben Unfanger eines Streites bezeichnet, welcher zuerft gefchlagen hat. Der erfte Colag ift meift nur bie Fortfetung eines mit Worten begonnenen Streites. Deshalb ift Derjenige als Unfanger eines folden anzufeben, ber mit feinen Worten ober Sanblungen Urfache hierzu gegeben bat, und er ift auch für alle baraus entspringenben Folgen verantwortlich. Im abzuurtheilenden Falle fann es nicht zweifelhaft fein, wer ben Streit begann. Meifter Jorg Rettenader that bies nicht. Er trat ben ungelaben fein Sochzeitsfest befuchenben Suntern höflich entaggen und begrüßte fie mit freundlichen Borten. Diefe aber erwiederten bie Söflichfeit mit Grobbeit - meniaftens Giner that bies: Junfer Ulrich Bettminger, ber leichtfertige Cobn unferes Berrn Bürgermeifters!"

"Berr, mahrt Eure Bunge!" fchrie bei biefen Worten ber als Klager und Beuge anwesenbe Junter.

Der Reichs: und Blutvogt aber erhob, Stille gebietenb, seinen Stab, worauf Bartholoma Burgthor, seine Stimme mächtig erhebend — benn er wollte jett offenbar mehr für das versammelte Bolf als für die Richter sprechen — in seiner unterbrochenen Rede fortfubr:

"Was ich gesagt, werde ich beweisen — burch Zeugen beweisen, daß Junker Ulrich Bettmuinger ben mit seinen Freunden vorher in der Trinsstude "zur Kate" veradredeten und förmlich geplanten Streit mit Jörg Kettenader in leichtstertiger Weise herausbeschwor. Um den Meister zu reigen, begegnete er ihm mit ausgesindter Grobheit, und als er hierdurch gleichwohl seinen Zweck ucht erschee, fteigerte er seine Dreistigkeit bis zur Frechheit —"

"Ich unterjage bem Redner, in solchen Ausbrücken von bem hoch- und ebelgeborenen Junker zu sprechen, ben ich vertretel" schrie aufspringend herr Thomas Blarer. "Bleibt bei ber Sache!"

"Ich bin bei ber Cache!" entgegnete herr Bartholoma. "Rehmt gurud, was Ihr gefagt!"

"Das thue ich nicht!" rief jeht ber Fürsprech ber Beflagten mit bligenben Angen. "Gs gibt feinen anberen Ansbruch für Ulrich Bettminger's Benehmen, benn er wagte Frauen zu beleidigen — Frauen, die zwar minber vornehm sind als jene der Batrizier, aber an Chrbarkeit nicht hinter ihnen zurudstehen und an Tugend sie vielleicht noch übertreffen!"

Bis zu biefem Augenblick hatte sich die Kopf an Ropfitehenbe, der Rede des fühnen Fürsprechs lauschende Dentugia und schweigfam verhalten. Nach den letzten Worten aber erhob sich mit einem Male ein Sturm des Beisalls, wie er bis dahin noch niemals in einer Gerichtsverhandlung vorgesommen war. "Er hat Necht!" rief man schallend auf allen Seiten. "Ein Schuft, wer unsere Frauen beleidigt! Hoch, hoch, hoert Bartholoma Burgthort!"

herr Thomas Blarer erbleichte vor Born und tauschte einen Blid mit bem Reichovogt. Der erhob wiederum seinen Stab und wendete sich, als endlich wieder Rube und Stille eingetreten war, an Bartholoma Burgthor: "Beendet Gure Rede, herr Fürlprech, benn 3fr ichweist ab!"

Der Ungeredete verbeugte fich gegen ben Bertreter bes Kaifers und fuhr fobann fort:

"Daß mein Klient, Jörg Kettenader, ben Junker für fein Benehmen in ber ihm allein gebührenben Weise, mit einem Schlag auf bas freche Maul, achtigte, wird jeber rechtlich Denkende begreiflich sinden; er hätte ein seiger Tropf sein miljen, wenn er ungestraft die Frauen und Töchter einer Zunftgenoffen und sein eigenes junges Weib hätte beseidigen sassen, der jeine Freunde zu Silfe rief, als die sechs Gefährten bes zu Boden Geschlagenen mit blanter Basse auf ihn einbrangen. Der hieraus sich entspinnende Kannpl der Bellagten mit den Junkern aber kann den Ersteren nicht zum Konvourf gemacht werden, denn sie besanden sich in Rottmekrit?

"Das ift unrichtig!" warf Thomas Blarer ein.

"Das ift richtig!" entgegnete Bartholoma Burgthor nachbrudlich, "benn der Angegriffene ist nach meiner Ueberzeugung stets in der Nothwehr, und wenn Einer in einem solchen Rampse das Leben verliert, de trifft nur die Angreifer die Berantwortung sierfür!"

"Das ift — Untenntniß bes Gefetes!" rief herr Thos mas weamerfend.

"Ich kenne das Geset so gut, wie mein hochgelehrter Serr Kollege!" gab Bartholoma sarfastisch lächend zur Untwort. "Es verlangt zum Zugeftändniß der Nothwehr, daß der Angegriffene brei Schritte vor seinem Angreiser zuruchweicht — "")

<sup>\*)</sup> Dies war zu bamaliger Zeit faltisch bie unerläßliche Bebingung für das Zugestehen der Nothwehr. So erzählt ber Konstanzer Chroniti Zohann Speth: "In biesem Jahr (1433) entleibte auss der Beden-Stube zu Constanz ein Beden-Knecht einen Burgertichen Bedeu-Meister, welcher Tobischläßiger dann all-

"So ift es!" rief Berr Thomas triumphirenb.

",— aber es versamt arzugeben," suhr Bartholomä mit bem gleichen fartastischen, Eacheln sort, "wie sich ein Muggerissen verhalten soll, wenn er nicht zurückweichen kann. In bieser Lage aber besanden sich die Bestlagten, denn sie ftanden vor einem der gedeckten Tische, der sie am Jurückweichen verstinderte. Was hatten nun meine Klienten thum sollen, um dem Buchstaden des Gespess zu genägen? Hätten sie vielleicht nach Ausfaben des Gespess zu genägen? Hätten sie vielleicht nach Ausfaben des Gespess zu genägen? Batten sie Weitung sit, muß ich sihm erwiedern, das auch dies unmöglich war, denn — unter dem Tisch sa sich im sicheren Bertect Junter Ulrich Bettminger!"

Schallendes Gelächter der Zuhörer folgte biefer Neulierung. Der Richtsvogt aber erhoß zum dritten Male, Stille gebietend, den Stab. "Das ift tein Ort zum Scherzen," rief er dem Redner zu. "Macht ein Ende jeho!"

"Ich bin zu Ende, herr Reichsvogt!" entgegnete Bartholomä ehrerbietig. "Rur bitte ich noch die Ausjage der lieben anderen Angellagten über die Ursache und den Verlauf des Streites zu hören und desgleichen die Zeugen zu vernehmen, die ich anher berief, zwölf bei dem Kampfe nicht betheiligte Mebger, ferner den Schänkwirth von der Kate und den Junker Hans Bes. Die Aussagen der beiden Lehtgenannten werden — wie ich glaube — den Bemeis dafür liefern, daß Ultrich Bettminger in der Absgarten ging, dem zie Kate füßer die Kate follte über die Raus fommen."

jogleich auff bem Oberen Mardt für ber Stadt Blutgericht geftellt und biemeilen er durch die zu Zeugen fürgeschagene, wider ihne aber aufgagende 6 Beden-Anecht ibe vonzegebene Roth-Wöhr und daß er drey Schritt sinter sich dem entleibten ausgewichen seye, nicht erwiesen, am St. Antoni-Abend zusolge deß ergangenen Urtbeile entbandete."

Er rechnete aber falich, benn ,bie Maus fam über bie Rate'!"

Dem Untrag bes Gurfpreche ber fieben Beflagten, Die bisber noch aar nicht vernommen worden maren, mußte Rolge geleistet werben. Diese leugneten ihre Betheiligung an bem ihnen aufgezwungenen Rampfe feineswegs, ichilberten bie Urfache und ben Berlauf beffelben gang abnlich wie Borg Rettenader und betonten, nicht im Ctanbe gewefen ju fein, auch nur einen Schritt por ihren Ungreifern jurud: jumeichen. Rur ber lettaufgerufene Sans Satob Gegwein ging weiter und erflarte freimuthig, bag er es fpeziell mit bem getöbteten Rafpar Mundprat zu thun gehabt habe. ber mit hocherhobenem Degen auf ihn, ben ganglich Unbewaffneten, eingebrungen fei. Bare er gurudaewichen ober auch nur ftehen geblieben, fo mare er aller Bahricheinlich: feit nach von bem Junter niebergehauen worben. Deshalb fei ihm nur übrig geblieben, felbft gum Ungriff porgugeben, ben Degen bes Junters ju unterlaufen, biefen mit einem Rauftichlag nieberguftreden und ihm bie Baffe gu ent. reißen. Gleichwohl behaupte er in ber Nothwehr gemefen ju fein, und er frage beshalb jeben ber Richter, ob er felbft in feiner Lage anders gehandelt hatte?

Diese Aussage versehlte nicht, einen sichtbaren Einbrud auf die Schöppen und den Neichbougt zu machen, aber Reiner gab Antwort auf die gestellte Frage. Dhne sich weiter hierauf einzulassen, schritt man zum Zeugenverhör und vernahm zuerst die zwölf Wedger. Alle sagten genau disselbe aus, was schon Zörg Rettenader und seine Mitangeslagten über die Ursache, Beginn und Berlauf des Etreites angegeden hatten, insbesondere betonte ein Zehr von ihnen, daß dörg erst dann um Beistand gerusen habe, als die Junter blant gezogen und ihn angegrissen hatten.

Dann tam ber Schanfwirth von ber "Rage" an die Reihe, ber aus leicht begreiflichen Gründen nur ungern 1894. 11.

gegen die Junker aussagte. Aber an seinen Sid gemahnt, erklärte er endlich-der Wahrheit gemäß, daß Ultrich Bettminger in der Trinftlube — wie er mit eigenen Ohren gehört — mit seinen Freunden den im Rosgarten zu beginnenden Streit förmlich geplant und in der Uhfficht, Jörg. Rettenader durchzubläuen, mit ihnen weggegangen sei-Junker Jams Bey habe ihnen von diesem Gang abgerathen.

Den Schluß bildete sobann die Befragung des Junkers Hans Bet. Aber trot aller Mahnungen an seinen Eiderstärte dieser, nicht im Etande zu sein, sich an das frageliche Faktum zu erinnern: er habe an jenem Abend sechsche Bratwag ertrunken, und wisse nur noch, daß man und ihn habe verankassen wollen, mit den Anderen sort zugehen, er sei aber lieder beim Weine geblieden. Da der Wirts auf Vefragen die Richtigkeit des getrunkenen Duantums bestätigte, so war die behauptete Gedächtnissischwäde bes dieten Junkers allerdings ertsätlich. Die Richter verzichteten deshalb auf seine Aussagen, und unter allgemeinem Luchen waschelte der Dieke, fröhliche Grüße nach allen Seiten winkend, hinweg.

Unmittelbar nachher erhob sich Thomas Blarer und suche nun in langer Nebe die von Bartholoma Burgifer vorgebrachten Beweise sür Schuldlosseit der Beslagten zu entkräften. Er wendete sich zunächt gegen bessen als Ansang des Streites zu betrachtenden Zeitpunkt, und behanptete seinerseits, daß als solcher nur der Augenblüdgetten sonne, in welchem der nicht strafbare Wortstreit in Thätlichseiten übergehe. Wer die erste Thätlichseit begehe, sei darum der Ansänger. Gbenso besämpste er Burgthor's Behanptung über den Stand der Nothwehr der Beslagten. Dieser sie nach dem Gesehe nicht vorhanden gewesen, da die flar und beutlich ausgesprochene Bedingung hiersfür von Seite der Unterflust word die der Petslagten zugeslandenermaßen nicht erfüllt word wie zu Innstand. das es für diese unwährlich gese nie.

wefen, fie zu erfüllen, andere nichts hieran: bie Beflagten hatten fich eben nicht in biese Lage ber Unerfüllbarfeit ber gesetlichen Bebingung verseten follen.

Bei dieser seltsamen Behauptung sprang Bartholomä Burgthor auf. "Nach Gurer Auslegung des Gesetse" rief er — "hätten meine Alienten sich also einsach todtstechen lassen dien sollen: jit's nicht fo?!"

"Es ist nicht meine und noch weniger des Gesetzes Sache, zu bestimmen, was Einer hatte thun sollen," entsegenete Herr Thomas kalt. "Nur was er gethan ober zu thun unterlassen hat, sommt in Betracht!"

Rach diesen in höhnischem Tone gesprochenen Worten ging der Fürsprech der Kläger über zu der von Burgsham, werssuchen Beweisssufrung, daß der Streit von Seite der Junker geplant gewesen sein. Er erklärte die Behauptung für ungerechtsertigt und die Wweisssufrung selbst für mislungen, denn die einzige Aussage des Wirthes von der Kahe sei ungittig: nach dem Geset bedürfe es der gleichlautenden Aussagen von mindeltens zwei Zeugen hierfür. Da nun Junker Hans Betz unvermögend gewesen sei, eingle Aussage zu machen, so gelte auch die des Wirthes nicht. Zum Schliffe seiner langen Aussichtungen hielt er sodann seine Klage wider Jörg Kettenader und Genossen im vollen Umfange aufrecht und verlangte zur Sichne sür das Blut des erschlagenen Junkers Kaspar Mundprat die gange Strenge des Gesetzes.

Der Reichsvogt erhob ben Stab und schnitt bamit Bartholoma Burgthor jede weitere Bemerkung ab; die Berhanblungen hatten seiner Ansicht nach schon lange genug geduuert. Er wendete sich darum an die sieben Schöppen und verlangte von ihnen die Ngade des Urtheicks.

Dieses fiel so aus, wie es sich von diesen Richtern erwarten ließ: Alle erklärten die Beklagten des begangenen Mordes an Junker Kaspar Mundprat für schuldig und

fprachen, da sich nicht ermitteln ließ, wer ihn die Treppe hinabgestürzt, demzusolge die Todesstrase durch Enthauptung über Alle aus.

Lautes Murren erhob sich außerhalb des Ringes über bies ungerechte Urtheil. Risstlich aber trat Jörg Kettenader's junges Weib aus ihrem Kersted hervor und ries mit lauter Stimme: "Jhr Bürger von Konstanz, ift dies Recht und Gerechtigkeit? Dulbet ihr diese neue Bergewaltigung der Geschecker?!" Und ihre Stimme zur höchsten Kraft steigernd, fügte sie die Formel bei, die schon einmal m Rosgarten die Junstgenossen ihres Gatten zu bessen Beistand entstammt hatte: "Die Wedger, auf zu Hauf!")

Und ber Auf verhallte nicht ungehört. "Mehger, hie, hie, hie!" erifoll es hier und bort, und "Jünfte auf, auf!" brauste es ringsum, und im nächlen Augenblid waren bie Ketten bes Ringes übertliegen, die leiner Gewalthat sich versehenden reisigen Anechte überwältigt, und die Gefangenen befreit. Mit brohend erhobenen Schlächtermessen, Schmiedehannern, Zimmermannsätzen und anderen Gerähschaften brangen hierauf die erbitterten handwerter gegen die Richter vor, um sie ihrem hasse ju vor und se dere mit ausgebreiteten Armen stellte Burgthor sich sinnen in den Weg.

"Reine Gewaltthat gegen ben Reichsvogt!" rief er mit schallender Stimme. "Bas ihr wider ihn thut, thut ihr wider ben Kaifer!"

Und die Wüthenden standen und — "Hoch lebe Bartholomä Burgthor! Hoch der Freund des Bolkes!" riesen sie. "Sagt Ihr, Herr, was wir thun sollen!"

"Hühre Keiner ben Bertreter bes Kaifers an!" rief er. "Diefe ungerechten Richter aber ergreifet und fett fie in ben Stod!"

"Ja, ja!" jubelte ber Saufe und funfzig Arme ftredten

<sup>\*)</sup> Gjebe bas Titelbilb.

sich nach ben gitternben Batrigiern aus, nin sie weggu-führen.

Bartholoma Burgthor aber fprang auf ben Gerichtstifch, um von hier aus gum Bolfe gu fprechen.

"Höret mich, meine Freunde!" rief er mit lauter Stimme, und augenblidlich verstummte die Menge.

"Dem Zustand unserer Rechtlosigteit und der Herrichaft der Patrizier soll ein gründliches Ende bereitet werden!" begann er jett. "Seid ihr damit einverstanden und wollt ihr dazu Jisse leisten?"

"Ja, ja!" fdrie Alles. "Mit Berg und Sand - mit Gut und Blut!"

Beifall und Jubelgeschreit folgte bem Borichlag. "Führt uns, Gerr Bartholoma!" rief Alles. "Bir folgen — Reiner bleibt gurud! Borwarts, gum Rathhaufe!"

So schnell auch ber Führer bes so plötslich und unvermutstet ausgebrochenen Aufstandes in seinen Anordungsge gewesen war, er sam zur Berhaftung bes Bürgermeisters und ber Räthe beunoch zu spät. Während bes allgemeinen Tumuttes hatten bie sechs tlägerischen Junker Zeit gefunden, unbemerkt zu entweichen und bie im Nathshaue am Kischmarkte versammelten Bäter der Stadt zu warnen. Schleunigft hatten biefe fich barum in ihre Bohnungen ge-flüchtet, um gewaffnet ber Gefahr zu begegnen.

Aber sie entgingen beshalb ihrem Schiffale nicht. Der Bürgermeister Bettminger, welcher seine Brüber und Bettern um sich versammelt hatte, sam auf den unglüdlichen Gebanken, vor Allem seine gesangenen Freunde aus dem Stodsaufe befreien zu wollen, welches er unvertseibigt wähnte. Wohlbewassnet zog er mit zwöls Genossen nach dem Oberen Martte. Aber wider sein Erwarten stieß er hier auf die zurückgebliebenen Gewassneten, und während er sich zu istem Angriss rüssete, ward er plöglich von Auftändischen, die auf den Zon der Sturmglode herbeieilten, im Niden und von den Seitengassen ber gefaßt, so daß ihm nichts übrig blieb, als sich mit allen den Seinigen zu ergeben. Sie wurden entwassnet und zu ihren Freunden in's Schossaus geiekt.

Nicht besser erging es ben Räthen. Mit einer größeren Mugahl von auberen Vatrigiern eilten sie, nachbem sie sich so rass wie möglich gewossiuch hatten, in bem Münsterober Domhof, in die sogenannte "Freiheit", dem vom Vischof gewährten Aspl für Versolgte.") Awar war der Vischof gewährten Aspl für Versolgte. In Am von bei weilte damals auf seinem Schosse Kastell, aber gleichwohl hossen die geängstigten Patrizier, daß die Ausständischen und ihr Führer die Unantastbarteit vieses Aspls achten würden. Iber sie täusschen sich bierin. Der fühne Bartholomä Burgthor, durch den sortwährenden Zuzug von Bürgern versärft, hatte uicht sobald Kenntuis hiervon erbalten, als er die Jünste mit ihren statternden Fahnen zum Sturuu gegen den Münsterhof führte.

Da, Angesichts ber gewaltigen ihnen gegenüberstehen-

<sup>\*)</sup> Die hierher Geflüchteten durften nur mit Genehmigung bes Bischofs aus diesem Zufluchtsort abgeholt werben. Aehnliche Usple hatten auch die Dominifaner und Franzistaner zu Konfianz.

ben Uebermacht verzichteten bie Geschlechter auf jeden Wiberftant. Sie ergaben sich und lieferten auf Verlangen bes Siegers ihre Wassen, ferner bie Schlüssel zu ben Stabtthoren, bas Stadtssegt und die Antisbücher aus.

So waren die Zünfte fast ohne jegliches Blutvergießen herren der Stadt und ihrer seitsperigen Bedränger geworden. Sie verstießen nunmehr die Geschlechter ganz aus dem Stadtregimente und schritten sofort zur Neuwahl des Bürgermeisters und der Stadträthe. Zu Ersterem wurde Barthosoma Burgstsor erwählt, in den Stadtrats der fam von jeder der neunzehn Zünfte der ebenfalls neugewählte Zunstmeister. Die Mehger wählten Jörg Aettenader sierzu.

Herr Bartholoma begann sein Regiment damit, daß er unter getreuer Schilberung der Beranlassung einen Bericht ber stattgehabten Umwälzung im Stadtregimente an den Raiser abstate, ihn der Treue und Ergebenheit der Stadt und ihres neugebildeten Rathes versicherte und um die Bestätigung ihrer schwer errungenen Rechte ansuchte. Und Raiser Audwig der Bager, der dem Emporbsiben er Städte seine besondere Fürsorge widmete, sah sich nicht veranlaßt, im Interesse der Biederherstellung der Batrigierherrschaft gegen die jetigen Gewalthaber der Stadt und die Jünste einzusscheiten. Er sanktioniere gewissernaßen fillschweigend das Geschehene.

Auch nach Schloß Raftell entfanbte ber neue Burgermeister eine Deputation von sechst Rathscherren, um bem Bischof Mittheilung von ben statigesabten Borgängen zu machen und ihm eine Sühne für die nothwendig gewesene Berlegung seines Asple im Domhof anzubieten. Aber ber Bischof verzichtete auf jede Sühne.

Dies war ber Ausgang ber ersten großen Empörung ber Jäufte wider bie abeligen Geschlechter. Der Chronist Speth erzählt noch, daß die alten Geschlechter in der Pfingstwoche gemeinsam aus der Stadt zogen. Durch "ihre Weisheit" aber famen sie am St. Jakobsabend (25. Juli) wieber zurid und gelangten mit hilfe von Ulrich zum Stauf und Konrad Keller, der beiben im Rathe sihenden Zunstemeister ber Weinschänken und Bäcker, bald wieder an's Ruber und wurden mächtiger als je zuwor.

Erft nach später wieberholten Aufständen, welche wieber hauptfächlich von den Meggern ausgingen, gelang es den Jünften, sich ihre Bürgerrechte und dauernd die Salfle der Site im Rathe zu erobern. Hiermit wurde dann endlich der langiährige Streit zwischen "Rat und Maus" beendet.





## Junge Bergen.

Movelle von E. Merk.

(Rachbrud verboten.)

1.

or bem hellbeleuchteten Aukleibespiegel stand eine elegante gante Frau in prunkvollem Gesellschaftsanzug mit langwallender Schleppe, und fledte in einer gewissen seine Fregung die Brillautiadeln, die sie dem Etui entnahm, in den spitzenbeschten Ausschult ihres goldsarbenen Seidengewandes. Gublich, nach langem Ordneu und Anderd beit der Schmud nach ihrem Geschand in dem weichen der Schmud nach ihrem Geschand in dem weichen buftigen Gewoge zu siehen. Nun betrachtete sie sich sign Hauch den Spiegel trübte, den keinem größeren Abstand, dann näher und näher, die sier Frau, die nicht blimd ist für die Spuren, welche die unerbittliche Zeit in ihr Gesicht drüdt, die schäffer als jedes fremde Auge die kleinen Fallden between Kinge die kleinen Mund und Schläfen eingraben, die zu allererst das graue Haar entbedt, das an ihrem Schieft ausstallaus.

Aber heute lächelte Lea. Dieses Lächelu schien zu fagen: "Nun, bei Lampentlicht und in Balltoilette sehe ich noch immer recht gut aus; gut genug, um zu gefallen; troh meiuer siebenundbreißig Jahre; troh der erwachseuen Tochter!"

Bie sich ploglich erinnernd, rief sie in das Nebengimmer: "Martha! Bist Du bereit? Komm, laß Dich bei mir sehen!" "Gleich, Mama," erwiederte eine ruhige junge Stimme und bald darauf trat eine schlanke, weiße Gestalt über die Schwelle.

Neben ber in Seibe und Schmust ftrahlenben Frau war das siedzehnjährige Mädigen eine schließte Erscheinung in dem findlich einsachen Gewand, mit dem weißen Gürtel um die feine Taille, mit dem freien Hal, ohne Band und Kette, mit dem funftlos im Nacken in einen Knoten geblungenen hellbraumen Haar. Jedoch sie bedurfte nicht der Blumen, nicht der glängenden Seine; denn über ihr lag jener unschilderbare Duft erster Jugendfrische und holder Jungfräullichkeit, der wie ein Zauber auf Menschenberzen wirft.

Mit einem Gemisch von Bewunderung und Reid, von Freude und Gisersindt sah die Mutter auf die rosige haut der Tochter, neben welcher erst der Auber auf ihren Bangen aufsiel, auf den seingerundeten jugendlichen Nacken und die schlanken Arme, neben benen ihre eigenen reisen Formen allzu weich, allzu üppig erschienen.

Mit einer nervösen Unruhe in der Stimme und einem Fladerlicht in den Augen befahl sie, den Wagen zu holen. Der äußere und innere Gegensat von Mutter und

Tochter zeigte sich felbst in biesen Minuten bes Bartens, während sie sich Beibe bie handschuhe anzogen.

Lea blieb keinen Augenblid ruhig; sie lief im Zimmer auf und ab und hantirte so hastig und heftig, daß ein paar Andope abbrachen, und sie dem Madden Mingeln mußte, um sie wieder sestnachen zu lassen. In ihrer Ungeduld, in ihrer Erregung machte eher die Mutter den Eindruck, als besuche sie hente den ersten Ball. Das Mädden aber blied gang still und bliedte nachbenklich vor sich sin. Sie wirkte wie eine Blondine, troß ihres bräunlichen Hanes denn ihre Hangen waren hell. Sie hatte seinere, ebler geformte Jüge als die Mutter; ein Prosil

von ganz vollendeter Zeichnung. Dagegen fehlten ihr die Lebhaftigkeit, das Feuer, die Farbengluth der brimetten Frau mit den dunklen Augen und dem glänzend schwarzen Haar.

Auch innerlich waren sie grundverschiedene Naturen. Wartha ichaute ja noch unersahren wie ein Kind in die Welt; aber sie hatte ichon viel gebacht, troh ihrer Jugend, und sie nahm es ernst mit dem Leben. Sie war pflichtgetren, gewissenhaft, streng gegen sich, aber auch gegen Andere, verständnisses und unerbittlich gegen alle Lüge und Heuchelei.

Genau so war ihr Bater gewesen, und Lea, die sich mit ihrem rascheren, leichtsunigeren Temperament, mit ihrer Bergnügungsssucht und ihrer oberschäcklicheren Art in einem jahresangen heimlichen Kampf gegen den Ernst und die unerschütterliche moralische Bornehmheit ihres Gatten bes such hatte, sand mit wahrer Abneigung dassselbe Wesen in ihrer Tochter wieder. Sie fühlte sich in manchen Fragen ihrem Kinde gegentiber ebenjo machtlos, wie einst, da er noch sehre, dem Bater. Häte sie sich nicht vor den klugen, klaren Madhenaugen gefürchtet, sie würde Martha undebingt noch ein Jahr in der Pension gesassen, troh ihrer sieden Jahr in der Pension gesassen, troh ihrer sieden Jahr in der Pension gesassen, der ihrer sieden Jahr in der Pension gesassen, der ihrer sieden Jahr in der Pension gesassen, der ihrer siedesem Jahr in der Pension gesassen, der ihr der sieden Jahr in der Pension gesassen, der ihr der sieden Jahr in der Pension gesassen, der ist der ihrer siedesem Jahr in der Pension gesassen, der in der sieden sieden sieden sieden der ihr der sieden sieden

Es war ihr unbequem gewesen, die Tochter nach Hause nehmen zu müssen, jest, gerade jeht, so nache vor dem Ziel, dem sie mit der ganzen Leidenschaftlickseit ihres Temperamentes zustreckte.

Als vor zehn Jahren ihr bebeutend alterer Gatte, Reglerungspräsbent v. Staps, gestoren war, hatte Lea anfänglich nur ein Gesühl ver Befreiung empfunden. Sobald
die Trauer vorüber gewesen, hatte sie sich gefreut, einmal
ohne allen Jwang und allen Drud ihr Leben zu genießen
und sich als schone Frau seiern und bewundern zu lassen.
Se war ihr auch mancher Triumph zu Theil geworden,

und ein paar Winter lang hatte die hubsche, amusante Bittiebe zu den beneidetsten und unworbensten Damen der pesidentsstadt gehört. Aber allmälig hatte sie doch empsunden, daß sie sich der Schattenseite der derigiger Jahre zuwende; sie sah mit Riesenschritten die Zeit herannahen, da sie aushören würde, durch ihre Personichseit zu wirten. Run war der brennende Ehrzeiz in ihr erwacht, sich so rasch als möglich durch eine zweite Che ihre gefellschaftliche Stellung zu sichern.

In dieser Stimmung war sie einem ihrer wärmsten Berehrer aus ihrer Jugenbzeit wieder begegnet. Bolf Dollnig toar Major gewesen, do er als junger Wittwer guerst in das Haus ihres Gatten kam. Er hatte ihr nie ein Geständniß seiner Veigung gemacht; aber seine ernsten, als sie je vorher erfahren. Als er bald darauf auf seinen bringenden Wugne verriethen ihre eine tieser Bewunderung, als sie je vorher erfahren. Als er bald darauf auf seinen dringenden Wunsch versehr und ohne Abschiede von ihr abgrerist war, hatte sie gewußt, daß seine Leidenschaft zu ihr, der Frau eines Mannes, den er hochschäfte, ihn in die Klucht getrieben.

Run waren fie Beibe frei.

Döllnih aber war mittlerweile General geworben, und man sah in ihm ben muthmaßlichen Nachfolger bes Kriegsministers.

Lodenbe Bilber gautelten vor Lea's Phantasie, als sie an bem Binterabenbe neben ber schweigenben Tochter abijnischt: hellbesteuchtete Säle, in welchen sie voruchme Gäste empfing, blinkenbe Uniformen, die sich vor ihr verneigten; und dann wieder ein eleganter Bagen, mit bem Livreediener auf bem Bod, in bem sie in Gesellschaft suhr, statt wie beute in ber schlichten Miethbrotchte.

"Sind wir noch immer nicht ba? Wie weit boch ber Beg ist!" sagte ploglich neben ihr bie Stimme ber Tochter und schredte fie formlich auf aus ihren Traumereien.

"Ei, fieh' da! Du bift ungeduldig, Martha?" erwieberte sie ein wenig spöttisch. "Ich dachte, Du hättest keine Luft zu tanzen und wolltest gar nicht in die Welt geben?"

"Ich weiß auch gar nicht, ob ich bas will, Mama. Aber ein Hausball bei meiner Fremdin, das ist boch sehr nett! Und ich streue mich auch gar nicht auf bas Tangen. Ich frene mich, unsere Bekannten vom Lande wiederzusehen. Den Gerrn General —"

Lea hob ungebulbig ben Ropf und frug mit einem gereizten Lachen: "Den herrn General? Er wird fich in Gefellschaft wohl wenig mit fleinen Mabchen beschäftigen."

Sie sah es in bem Dammerlicht bes Bagens nicht, baß Martha erröthet war; ihr raider Aerger verstog, und sie mußte nun wirklich lächeln über biese Bemerkung ihrer Tochter. Im Grunde konnte es ihr ja nur recht sein, wenn Martha für ben General Sympathie hatte.

Der Reichsrath v. Gosen, zu bessen reizendem heim im Billenviertel sie suhren, hatte zwei Töcher, bie in dem reich mit Billmunen geschmidten Erferzimmer ihre Freundinen und die jüngeren Leute begrüßten, während die stattliche Frau des haufes in dem großen Nofofosalon die Ettern und die hervorragenden Personischteiten empfing, die sie zu ihrem Fest geladen hatten.

Lea ward daher von Martha getrennt und konnte sich wieder ganz frei fühlen. Sie wirtte als eine geradezu blembende Erscheinung in dem Kreise von älteren Damen, der sich bereits versammelt hatte. Sie war bald in ein lebhasies Gespräch mit verschiedenen Herren, die sich zu ihr drängten, verwicklt; aber ihre Gedanken weilten nicht bei ihren Worten. Ihre Augen wendeten sich immer wieder der Blügelthur zu mit ungeduldiger, mühsam beherrschter Austregung. Als sie dann endlich die hohe, stattliche Gestalt des Generals erblicke, der mit einem ganzen Gesolge von alänzenden Unisormen in den Saal trat, schien sie freilich

völlig vertieft in ihre Unterhaltung, und nur das nervöfe Zuden ihrer Zinger, das unfläte Licht in ihren Augen hätte einem scharfen Beobachter verrathen können, welche leibenschaftliche Erwartung sie durchsekerte.

Ihre Miene war vollständig unbefangen, und ihr Lacheln von heiterer Liebenswürdigkeit, als ber stattliche Offizier mit ber reich mit Orben bebeckten Bruft auf fie zutrat und

fie herglich begrüßte.

"Wie freue ich nich, bag wir uns nun hier im winterlichen Gaslicht wiedertreffen, gnabige Frau, nachben wie im fconften Sonnentschen von einander Abfolied genommen haben," sagte er, ihr die Sand brudend, während er mit bistreter Bewunderung ihre stolze Erscheinung überblidte.

"O, Sie sehen mich hier in Amt und Burben, herr General," erwiederte fie, "als Ballmutter. 3ch, um meiner selbst willen, wurde wohl keine größere Gesellschaft meber Gejuden," fügte sie mit einer gut geheuchelten Miene der Entsagung hinzu, die sie dem erniten Manne gegenüber für klug hielt.

"Sie werben jedenfalls jeden Salon schmuden, gnabige Frau, in bem Sie erscheinen," gab er zurud mit einer liebenswurdigen Ritterlichkeit, bie ihm aut anstand.

Sein haar war ergraut, auch sein rothblonder Bollbart zeigte einige lichtere Faden; aber seine klaren, grauen Augen keuchteten so frisch aus dem gebräunten Gesicht, und seine Haltung war so ferzengerade und gebietend, bak wohl noch Anspruch machen konnte auf Frauengunft, obwohl er das fünfzigfte Jahr schon überschritten hatte.

"Fraulein Martha ift also da nebenan, bei der Jugend," sagte er mit warmem Interese, indem er einen Blick in das Nebenzimmer warf, aus dem helles Lachen herausklang, aus dem es weiß und rosig herüberschimmerte von lichten Gestalten und jungen Gesichtern. "Mein Sohn hat das Fraulein eben begrüßt, wie ich fehe," fügte er hingu. "Es ift mir lieb, daß er sich nicht ganz fremb hier fühlt."

"Ihr Sohn ift mit auf ben Ball gefommen?" frug Lea, mit faum verhehlter Ueberraschung ben Augen bes Generals folgenb.

Neben Martha stand ein junger Mann in Civil; hochgemachsen und schlant wie der Later, aber ohne dessen militärische straume Hattung. Er hatte ein hübsiches, schmales Gesicht, mit einem kurz gesaltenen Bollbart, der ihn, mit dem auffallend ernsten Jug um Mund und Augen, alter erscheinen ließ, als er war. Man besam unwillstirich auf den ersten Blid den Eindruck, als passe die Gestalt nicht in den Kreis lebhaft schwächeder Referendare und Lieutenants, nicht unter die lichernde, sindssche Jugend, noch ehe map bemerft hatte, das der linke Urm des zungen Mannes schlass herbeing, und die Finger dieser Jand steil und ungelentst woren.

Auch dem Bater schien der Gegensatz seines Sohnes mit den übrigen jungen Leuten in diesem Augenblick aufgussellen, den er benerfte mit einem Eeufger: "Boch habe Brund sornen er denerfte mit einem Eeufger: "Boch habe Brund sornen Am liedsten siese Tag für Tag die in die späte Nacht sienen Aufgegen seinen Aufgegen seinen Aufgegen seinen hang zum Ginstellertsum. Er soll vor Allem der Damengesellschaft nicht gang fern bleiben. Ich würde mich frenen, wenn er sich über hals und Ropf in eines der jungen Madden verliebte!"

"Das ist allerbings ein merkwürdiger Wunsch im Munde bes Baters!" erwiederte Lea, unwillfartlich ein wenig spöttisch . Die hatte vom ersten Angenblick an eine gewisse Abneigung gegen diesen Sohn ihres alten Freundes empfunden, gerade weil der General in diesem Aunkte eine so ungewöhnliche, ihr fast sentimental erscheinende Zärtlichteit verrieth. "Ach, sehen Sie, gnadige Frau," sagte er nun mit einem tiefen Ernst. "Dem armen Jungen ist ja so viel im Leben verschoffen und versagt der das ihn getroffen sat. Ich möchte, daß er recht bald ein schöneles, liebes Seim sande, das ihn sin sir ercht bald ein schönliche, das ihn sir und eine Kondiete, daß er in seiner Berzenswahl von einem recht guten Stern geseitet würde. Ich märe im Stande, jedes Opfer zu bringen, um ihm eine frühe Ehe, ein junges Liebesgluch zu ermöglichen, wenn er einmal eine Neigung gescht hatte."

"Darf ich nun bitten, meine herren, die Damen gu Tifch gu fuhren," sagte mit einem verbindlichen Lächeln bie Frau bes haufes, indem sie, am Arm bes eben angefommenen Ministers, gu bem Speisezimmer voranschritt.

Einige Sefunden lang fächelte sich Lea in gespannter Erwartung; dann glitt ein triumphirender Zug um ihre vollen Lippen, da der General sich vor ihr verneigte und bescheichen frug, ob sie mit ihm als Tischnachbarn vorlieb nehmen wolle?

Die Lichtfalle ber Raume, burch bie fie gingen, bie leuchtenben Farben ber Damentoiletten und ber Uniformen, ber Duft ber Blumen, ber Glanz an ber von Silber strohenben Tafel, erregten ihr bie Sinne. Sie wußte, baß sie bei einem Souper als anregende Gefellschafterin wirfen fonnte, und sie wollte beleben, unterhalten, gefallen, bezaubern, an biefem Abend mehr benn je in iftem Leben.

Gleichzeitig wandelte unter der lachluftigen, ausgelassenen Jugend, ernst und sitll, saft einstlöig, ein Paar mit leuchtenden, weltentrückten Augen: Martha und Bruno, der Sohn des Generals.

Sie hatten fich fo viel mehr zu fagen gehabt, als bie anderen Alle, und schwiegen boch in ber Ueberfülle ihrer pochenben herzen.

In einer feligen Befangenheit, als lage ein rofiger

Rebel über ben Menichen und Dingen um fie ber, traten fie an ben mit Maiblumen und Flieber geschmudten-Tifch heran, welcher bie jungen Leute vereinte.

Erft als im Berlaufe bes Mahles bie Stimmen um fie her lauter wurden, als fie von bem Bein getrunken hatten, begann ber junge Mann gang leife gu fprechen.

"Biffen Sie noch, Fraulein Martha, das Platichen am See, wo wir vor bem Abschied bie Seerosen gepfluct haben? Die fcon bas war?"

Gie nidte.

"Am 25. Auguft," erwiederte fie bann ichuchtern.

"Sie haben auch das Datum behalten! Auch ich sonnte jeden Tag, jede Stunde, nein, jede Minute jener unwergesischen Woch schieden. Ich habe so oft jede Einzelheit überdacht. Und daß ich Sie hier nun treffe, Fräulein Warthal: Ich baß ich Sie hier nun treffe, Fräulein Warthal: Ich hate ja seine Uhnung! Aber ich sehe, daß so die Götter lohnen, wenn man seinen Willen einem fremden oppert! Nur weil mein Bater sein unwölligstes Gesicht machte über meine Weigerung, und weil ich's nicht gut ertragen sann, ihn verstimmt zu sehen, kam ich mit auf den Vall. Und nur ver freudige Schreden zseich auf der Schwelle! Im ersten Augenblid war mir's wirklich wie eine Wissen! Ind wie eine Wissen! Und mitten unter den gleichgiltigen, fremden Gesichere!"

Martho's Mund blieb ftumm; aber ihre Augen fprachen mit und antworteten ihm, wie auch ihr Lächeln und die warme Gluth in ihren Wangen.

"Sabe ich Sie nicht gang bumm und thöricht angestarrt? Sabe ich nicht gang Unfinniges gerebet bei ber ersten Begrugung?" fragte er.

"Ich habe es nicht bemerkt, herr Dollnit," erwiederte sie in ihrer rofigen Berwirrung und ärgerte sich dann über die alberne Antwort.

Es war ju feltjam. Sie brachte es nicht mehr fertig, mit ihm zu plaubern, wie in ben erften Tagen auf bem Lande. Damals maren fie gleich, bei bem erften Spagier: gang im triefenden Regen, fo gut miteinander bekannt geworben, baß fie mit ihm gefprochen hatte, wie nie porber mit einem Menfchen. Gie hatte ihm ergahlt von bem Beimmeh, bas fie in ber Benfion gehabt und bas fie auch ju Saufe, bei ber Dama, nicht gang verlaffen, und von ihrem tobten Bater, ben fie ja nur als Rind gefannt und nach beffen Liebe fie boch fo namenlofe Cehnfucht hatte. Aber bann, als fie fich öfter getroffen, bann mar in feiner Rabe jenes munberliche Schwinden alles Dentens über fie getommen, fo wie jest, bag fie fich wie gelahmt fühlte und nur noch bas Braufen in ihren Ohren, bas Rlopfen in ihrem Bergen vernahm, bas ieben flaren Bebanten erftidte.

Nun fdwieg auch er eine Weile.

D, Gott! Was hatte sie ihm Alles sagen wollen bei biesem langersehnten Wiedersehen; und nun sand sie nur die findischen Borte: "Erinnern Sie sich noch an das Zaumenbaumden, das wir zusammen ausgegraben haben? Es ist gang gut sortgekommen. Einmal ward es welk; da hatte ich solde Angit —"

"Ich habe es vor Ihrem Fenfter bemerkt, als ich vorbei ging. Ich bin oft vorbeigegangen, Fraulein Martha!"

"Zweimal habe ich Sie gefehen," gab fie errothend gu.
"Und haben mich fo formlich gegrüßt, gang ftolg und fremt." fagte er vorwurfevoll.

Sie fah ihn ladelnd an. "Birflich? Ach nein!"

harmlofe Borte! Das schüchterne Stammeln einer et, " Leigung! Aber burchglicht von ber tiefen Empfinbung anverbrauchter herzen, getragen von bem Ernft, mit bem man liebt, ebe noch bas Leben ben Duft von ber Seele streifte. Dann kommt ber Tang, bei bem Bruno in einer Saalede fitt und unermublich einer weißen Geftalt nachblidt.

Er will nicht tangen; er fcamt fic, ungelent und

lintifch ju ericheinen unter ben Unberen.

Aber ihre Augen suchen ihn immer wieber, und zuweisen ersasch ist auch einen Moment, um zu ihm zu treten; nun, ba er ihr so ausgeschlossen erscheint von ben Anderen, sindet sie in ihrem Mitseld, in ihrem Wunsch, ihn zu tröften, wärmere, liebere Worte als zuvor.

Aber einmal, da fich feine Eifersucht, fie von Arm zu Arm fliegen zu sehen, immer qualvoller gesteigert hat, fragt er sie mit sinsteren Augen: "Macht es Ihnen wirklich Freude, so herumzuhüpfen?" und sie antwortet rasch, erichrocken vor seinem bilteren Bild:

"D nein! Ich möchte ja fo viel lieber bei Ihnen hier in ber Ede figen und mit Ihnen plaubern, wenn ich burfte!"

Aber taum ist bas Geständniß über ihre Lippen getommen, so erglüht sie über und über, fcamt sich in heftiger Reue und zwingt sich nun, wie zur Strase für ihren Mangel an Stolz, ihm sern zu bleiben.

Aber fie bemertt es bennoch, bag fein Geficht immer trauriger und verftorter wirb, und bag er ploglich auffpringt.

Der Tang ift eben gu Enbe.

Mit einem angstwollen Ungestüm macht fie sich frei und tritt auf ihn zu.

"Sie wollen icon fort, herr Dollnit?"

"Bas foll ich bier? Ich bin überfluffig," murmelte er, an ber Unterlippe nagenb.

Aber fie fieht ihn flehend an, mit einem rührenden Augenaufschlag.

"D bitte, nein! Bleiben Gie noch," ftammelt fie fde fit in. Gein Trot tann nicht beftehen vor biefem warmen Ton.

Bahrend bes Rotillons gieht er feinen Stuhl neben

ben ihren, und in dem Blumenftrauß, den er ihr überreicht, ftedt ein kleines Gebicht.

"Ich fchrieb es bort in meiner einfamen Ede, mahrend Gie tangten, Martha," fagte er leife.

Sie wirft hinter bem Sacher einen Blid auf die Zeilen: bie erften Liebesworte; das erfte Geftanduiß: "Ich bin Dir gut!" Und die glühende Frage: "Und Du? Und Du?"

Das Jubeln ber Musit, das Flüstern und Lachen in ihrer Nashe, es klingt ihr wie in weiter Ferne. Bor den Augen tanzen ihr tausend Sonnenfünkhen: sie fühlt nur noch ein wundersames Zittern, einen seligen Glücksschauber, wie sie nun dicht vor ihm steht und ihm die Ordensschlie an den Roch heftet. Ihre Augen begegnen einander über die Hände hinnveg, und tragen bis in die Tiesen Serse sein ihre Nationale über Seele hinein die Antwort: das süße, selige, jubelnde "Ja!"

- Niemand bemerkte das junge Glud, das da in dem fillen Binkel empordammerte; sie waren Beide viel zu innerlich ergriffen und bewegt, um ihre Empfindungen zu verrathen.

"Fraulein v. Stapf! Aber Fraulein v. Stapf! Sie find an ber Reihel" rief ber Offigier, welcher als Tangorbner ben Rotillon leitete, bas junge Mabchen aus ihrer fußen, ftummen Traumfeligieit aufichredenb.

Bafrend Martha sich zerstreut erhob und mit einem verstatten Lächeln auf dem Gesichte die Tanzssqur ausstützte, solgten ihr nicht blos Brunn's Augen mit Bewunderung; auch der Blick eines Herrn, der eben aus dem Rauchzimmer getreten war, um die Paare zu betrachten, blieb auf der Gestalt haften, die mit so weichen Bewegungen, in so undewussten Lieberig durch dem Saal schwebte.

Es war ein Mann Enbe ber breißiger Jahre; mit blonbem, über ben Schlafen ichon ftart gelichtetem Saar, unregelmäßigen, aber fehr lebhaft bewegten Zügen, flugen, burchbringenben Augen, die unendlich scharf zu beobachten schienen, und einer eleganten, nach ber allerneuesten Mobelaune gestlichten Gestalt.

"Bitte, sehen Sie einmal die junge Dame dort an, ganz in schlichtem Weiß," sagte er, einen neben ihm stehenden jungen Architekten auf die Schulter tippend. "Wenn ein Künstler die Jungfraulichseit versinnbildlichen, oder ein Engelstöpschen malen wollte, könnte er sich ein schooll wünschen? Wer ist das Fraulein?"

"Die Tochter bes verstorbenen Regierungspräsibenten v. Stapf. In ber That eine reizenbe Erscheinung. Wenn ich mir vielleicht bie Ehre geben burste, herr Direttor, Sie bekannt zu machen?" erwiederte der Angeredete eifrig, mit einem geschmeichelten Lächeln, endlich bie langst ersstrebte Beachtung des einsluftreichen Mannes gesunden zu saben.

"Ja, ich bitte Sie um ben Gefallen, nach bem Rotillon," lautete gu feiner noch größeren Befriedigung bie Antwort.

Der blonde, elegante Mann war der erste kaufmännische Direktor einer großen, mit ganz bedeutendem Kapital arbeitenden Baugesellschaft; eines jener Glüdslinder unserer Tage, die sich ind inter unserer Tage, die sich nicht langiam und misseoll vorwärts arbeiten müssen, jondern förmlich von einem günstigen Windiglich in die höbe geschmelt zu werden scheinen. Alemens Sendel war als bescheidener Agent mit der Baugesellschaft in Verbindung getreten. Schon bald aber hatte er durch seinen hervorragenden kaufmännischen Blich, durch den überrassenden Erfolg aller von ihm angerassenen Internehmungen der Gesellschaft so westenken, die zu wällichen sich zu Willionen sich steinen Gewinn gedracht, daß er das unbedingte Vertrauen der Aktionäre und Aussichtstäthe gewann und schon mit fünfundbreißig Jahren die glänzende Stellung eines Direktors erkalten batte.



Run war in bem, bisher in unbeirrbarem Ehrgeig nur seinem Ziel zustrebenben Manne erst bie gurüdgehalten beiße Lebenslust erwacht; er hatte sich mit lebhastem Temperament und stablharten Rerven in ben Genuß gestürzt, jedoch babei niemals das Bestreben aus ben Augen verloren, in der guten Gesellschaft Juß zu fassen und sich in ben betten Kreisen Auseben zu verschäften.

Martha nickte schüchtern, als der Direktor am Arm bes jungen Architekten auf sie zutrat und ihr nach erfolgter Bortkellung einige Jöflichkeiten sagte. Aber diese mäddenshafte Scheu gesiel ihm gerade: so kindlich unersahren, so underührt vom Leben hatte er sich immer das Mädden gewünscht, das er zu seiner Frau machen wollke.

Es war einer seiner sestliebenben Beschlüsse in seinem fung ausgearbeiteten Lebensplane, sich vor bem vierzigsten Jahre zu verheiratsen, und zwar mit einer sehr wohlerzogenen jungen Dame aus gang guter Familie, beren Berbinbung ibn in seiner sozialen Stellung emporheben unb feitigen follte.

Rährend er bem jungen Madchen gegenüberstand, regten sich in seinem rasch benkenden Ropf bereits die Karsten und bestimmtesten Buniche und Absichten. Sie gewannen dann noch lebhaftere Farbung, nachbem er mit Frau v. Stapf bekannt geworben und einen sehr liebenswürdigen Eindrud von der Mutter ber jungen Dame erhalten hatte.

Lea mar in ihrer rofigften Laune.

General Dollnit hatte sich fast ausschließlich ihr gewidmet, und sie genoß mit innerlichem Triumph die süßeste Befriedigung, die es für sie gab: den ärgerlichen Reich der ihr da und dort aus Frauenaugen eutgegenbliste.

Sie fühlte, daß fie ein Stud ihrer alten Macht über Bolf Dollnit juridgewonnen hatte, und baß feine einstige liebe ju ihr langsam wieber emporreisen wurde, wenn sie ibr Zeit vergönnte, in bem ernster gewordenen Männerherzen zu machfen, wenn fie mit Geschief bie garte Pflanze pflegte und mit warmem Sauche ihr Gebeihen forberte.

Aber plöhlich verbufterte sich das lächelnde Gesicht der schönen Frau. Ihr Blid war auf ihre Tochter gefallen, bie neben Bruno im Erfer stand. Diese Alice, welche die Beiden tauschten! Dieses wundersame Glänzen in Martha'd Augen! Ein Gedaufe, der ihr bisher niemals in den Singestommen war, trat ihr nun ganz unadweisdar under die Beiden waren sich gut, sie liebten sich und vielleich nicht erst seit heute! Aber ehe Lea noch Zeit gefunden, sich die Tragweite bieser Auftralung kar zu machen, hatte sie auch alt instinktiv die Empfindung, daß hier ein hemmiss ihrer eigenen Pläne vor ihren Augen fand, das sie zerstören musse.

Mit rauber Stimme rief fie Martha's Namen.

"Wir fahren nach Saufe!"

Der General, beffen Sohn und ber Direktor Senbel, ber sich an liebenswürdiger Galanterie überbot, begleiteten bie Damen in die Garberobe, bis an ben Wagen.

Lea heftete fortgeseth bie Augen auf bie Tochter, als wolle fie mit ihren burchbringenben Bliden jebe ftumme Bwiefprache zwischen ihr und Bruno abschneiben.

Aber ben handebrud, ber für biese beiben jungen Menischentinder so viel bedeutete, sonnte sie ihnen boch nicht wehren. Ein süßer Schauber rieselte Martha durch alle Abern, als sie dann ihr heißes Gesicht an das Wagenseuster lehnte und in die Sternennacht hinansblidte. Nun tam der Moment, in dem sie das Erlebte erst ersassen mußte, als wäre sie schwidblich, in jähem Flug hoch über die Weltenworgetragen worden und könnte nun Umschau halten über das neue Leben, das wor ihr lag.

Und mahrend bas Mabden so in gitterndem Jubel bas Früsslingsfeit ihres Bergens seierte, dachte ihre Mutter: Wöglichst rasch muß diese Reigung gertreten werben. In jeder Liebe spielt die Eitelkeit eine Hauptrolle; und ein Mann ift verloren in folch' jungem Bergen, fobalb er nicht bewundert wird.

"Der arme General Dollnit!" begann fie ploglich. "Es ift boch eigentlich ein rechtes Unglud für ihn, folch einen Sohn zu haben. Eine traurige Figur in einem Ballfaal; ein mitleiberregenber, truppelhafter Menfch! Er follte wirflich lieber zu Haufe bleiben!"

Das Kind an ihrer Seite, das eben in seiner lichten Sonnenhöße geträumt hatte, fühlte sich bei diesen Worten wie von einer rauhen Faust zur Erbe geschleubert. Einen Moment sah sie gang farr vor sich hin, und Thränen traten ihr in die Augen und wollten ihr die Seitumme erstieden. Aber sie sagte sich tapker, und mit gang ungewohnter Hestigkeit, gitternd in heiligem Jorn, erwiederte sie: "Ich meine im Gegentheil, welches Glüd für den herrn General, solch zu bestieden!"

Lea stieß ein kurges, verächtliches Lachen aus. Sie verstand ja die Zartheit der Empfindungen nicht mehr, die sie verletzte; sie ahnte nicht, wie grausam sie war.

"Du würbest nicht lachen, Mama, wenn Du wüßtest, wie herr Dollnitz zu einem mitteiberregenden, früppelhasten Wenschen wurde, wie Du ihn nennst," suhr Martha sort, erst michsam nach Worten ringend, dann immer wärmer und freier. "Ich weiße es von seinem Bater selbst. Der herr General war eines Abendd, nachdem er einen anstrengenden Tag hinter sich hatte, an dem er taum vom Pferde gesommen war, auf dem Sopha eingeschlasen. Und plößlich fällt, aus einer nie ausgeslätzten Ursache, die Hänge lampe herad auf den Tisch. Das Tuch, der Teppich breunt; ein Masartstrach in der Eck fängt Fener, und Inisternde Junken sliegen durch das ganze Jimmer. Der General, der jählings erwacht, sich in die Sophadeck verwickl hat, die schon von den Flammen ergriffen ist, vermag nicht rasch genng auszuspringen. Sein Sohn, der

im Rebengimmer eben im Begriffe gewesen mar, fich aus: gufleiben, eilt, burch ben heftigen Schlag erichredt, berein. Er fieht feinen Bater brennen; er wirft fich auf ihn, um: folinat ihn mit feinen Urmen und erbrudt, ber Gefahr für fich felber nicht achtenb, bie Gluth. Der General war noch im Baffenrod gemefen; er tam mit einer leichten Berfengung am Bart und an ben Rleibern bavon. Gein Cohn aber, beffen Urme nur von ber bunnen Leinmanb gefchütt maren, trug fo heftige Brandmunden bavon, bag man lange Beit für fein Leben fürchtete. Man bat perfucht, ihm funftlich Sautstude anzuheilen; fein linter Arm aber ift fteif geblieben. 3ch meine, Dama, fein Bater tann ftolg fein auf biefen Cohn, ben Du einen Rruppel nennft! Es ift icon fur einen Mann, Muth gu befigen! Es ift beneibenswerth, fich opfern ju burfen fur einen geliebten Menichen!"

In bem Salbbunkel des Wagens, durch ben nur der schwache Laternenichein glitt, leuchteten die hellen Augen des Mädchens in Begeisterung; es war ihr nun wie Befreiung gewesen, ihr überwolles herz ausströmen zu lassen in dem Lob des Gelichten.

Lea aber ichwieg in bufterer Berftimmung. -

Ms Martha langt in einen füßen Traum hinübergefolummert war, in dem sie das Summen der Musit in den Ohren klingen hörte, lag die Mutter noch immer schlasse, mit einem dumpsen Haß gegen diesen Sohn in Herzen, der ihr da plößtich im Wege stand und ihr das Ziel versperrte, das sie für so leicht erreichdar gehalten hatte.

So wenig sie auch die Gefüsle eines siebzehnjährigen Hetzens nachempsinden konnte, das Eine hatte sie doch aus Martha's bewegter Stimme herausgehört, daß es sich hier um mehr handelte, als um eine findische Reigung, die der nächstebe Eindruch wegblasen konnte.

Aber fort mußte fie bennoch! Bereitelt, gerftort mußte

sie werben, diese junge Liebe, um jeden Preis! Lea war sich nun auch vollig klar über den Grund ihres sast intinktmäßigen Erlchredens, ihrer sofortigen leidenschaftlichen Abwehr aceen bieses Sicksinden der Kinder.

Molf Dollnit hatte ihr ja felbit gefagt, bağ er jedes Opfer bringen würde, um bem Gobn eine frühe Gie guermöglichen; um wie viel mehr würde er fierzu bereit fein, wenn es sich um ihre Tochter handelte. Er würde in diese Reigung förmlich einen Schieffalsbeschluß erblicken, daß die Jugend berechtigt sei zum Glüd, er aber allen personlichen Münsche mitjagen milfe.

Schon bie außeren Berhaltniffe wurden ihm in biefem Falle ja einen Berzicht aufnötigien; Bruno, der erft gum Offigier bestimmt gewesen war, hatte sich nach seiner Krantseit ber Kunst jugewendet und war Kupferstecher geworden. Er hatte wohl einige erfreuliche Ersolge zu verzeichnen; bennoch sonnte er, ohne die Beihilfe seines Baters, nich daran benten, eine Berbindung mit einem verwöhnten Mädigen einzugeben, auch wenn diese Radden, wie Martha, einiges Bermögen befas. Die Sie der Kinder würde sich der Bater bestimmen, alle Gedanken an eine eigene Wiedervermählung aufzugeben.

"Das darf nicht fein! Rie, nie!" murmelte Lea, leibenichaftlich bas bunkle Haupt schüttelnb, bie Sanbe in bie Kissen frampfenb.

2.

Am nächten Morgen fah Lea die Sache heiterer und gwerfichtlicher an. Ihre Tochter war ja erft fiebzehn Jahre! Es tonnte boch fein Gegenwert fein, diefes Rind auf andere Gedanten gu bringen.

Der Karneval hatte erft begonnen; es famen täglich Einsabungen ju Ballen und Gesellschaften, und Lea fonnte das unersahrene Mabchen leicht glauben machen, baß es unböstich wate, sie zuruckzuweisen.

Martha mußte tanzen und wieder tanzen, in einer wahren Setziagd. Ihre Mutter wußte es wohlweislich jo einzurichten, daß sie den fleineren Kreisen fernblieben, in denen ein Jusammentressen mit Bruno unvermeiblich gewesen wäre. Der General dagegen erschien ab und zu auch auf den großen Dffiziersbällen als Chrengast, und Zea hatte nichts dagegen, durch ein wenig Eisersucht seine Leebe anzuregen.

Bruno fonnte nur mandmal auf ber buntlen Strafe einen Blid ber Geliebten erhafchen, wenn fie in ben Wagen ftieg, ober er ftarrte mit fehnsuchigen, juweilen zu wilber Bitterfeit aufflammenben Gebanten zu ben hellbeleuchteten Saalfenftern emvor. binter welchen fie tanste.

Lea aber hatte inzwischen bereits gang unerwartet einen freudig begrüßten Bundesgenoffen gefunden: ben Direktor Klemens Senbel.

Er folgte bem Dabchen wie ihr Schatten; er fchidte ihr Blumen, erwies ihr alle nur erbentlichen Aufmertfam: feiten, und ließ fich burch bie fichtliche Gleichailtiafeit. mit ber Martha feine Sulbigungen aufnahm, nicht abidreden. Senbel mar von ftarrer Bartnadigfeit, wenn er einmal nber einen Blan, ben er verfolgte, mit fich felber in's Reine gefommen mar. Er mußte fein Benehmen, fein Gefprach genau ber Berfon anzupaffen, an bie er fich wendete. Der frivole, spottluftige Lebemann marb mit Martha findlich einfach, ließ fich ihre Benfionserinnerungen ergahlen, intereffirte fich fur ihre Bucher, fur ihre Studien in ber Runftgeschichte, Die fie mit gemiffenhaftem Gifer betrieb, und bewunderte mit warmem Intereffe ihre Blumenmalereien. Er hatte rafch eine Ginlabung in bas Saus ber Frau v. Stapf erhalten und wurde von ber Mutter ftets mit liebensmurbigfter Buvortommenheit empfangen, wenn er fich an bem Theetifche bei ben Damen einfand. Much ber Beneral verplauberte gern eine freie Stunde in Lai's Gesellschaft, und zuweilen brachte er Bruno mit. Aber ein Jusall wollte, daß gerade bann ber Direktor bereits in bem Wohnzimmer anwesend war, und Martha's Aufmerksamkeit durch ein mitgebrachtes Werk, irgend eine interessaute Sammlung ober hubsche Photographien in Beidlag au nehmen fuckte.

Wie ein Rebel legte fich bas breite, trennende Miltagisleben auf die heimliche Liebe ber beiben jungen Menfchenlinder, daß fie einander faum noch mit ben Bliden umfaffen, feinen echten Herzenston mehr zu einander zu fpre-

den vermochten.

Aber mahrend Lea bie Tochter icharf übermachte, verlor fie ihre eigenen Buniche und Soffnungen nicht aus ben Mugen. Es erfüllte fie mit Ungebulb, bag ber General, in beffen Bugen fie mobl zuweilen einen Strahl iener einstigen leibenschaftlichen Bewunderung aufleuchten fab. bie er ihr vor Jahren gezollt hatte, in feinem Befen, in feinen Borten boch fo fremb, fo gurudhaltenb blieb, als ftunbe noch wie einft eine Rluft gwifchen ihnen. Gie rief ibm gern bie Erinnerung an jene Reit gurud, ba er in ihr Saus gefommen mar, und einmal, als fie gu Bieren am Theetisch fagen - ber General und fein Cohn, Martha und Lea - fprang bie lebhafte Frau ploglich, bie jungen Leute ganglich vergeffent, auf und rief, in ben anftokenben Salon tretenb, in bem ihr Flügel ftanb: "Befinnen Gie fich noch, Berr General, auf bas Lieb, bas bamals fo ungemein in ber Mobe mar?"

Sie fpielte bie bekannte Melobie bes Gounob'ichen Fruglingsliebes: "Sieh', ichon weichet bes Winters Macht."

Der General war ihr an bas Klavier gefolgt; seit langen, langen Boden blieben Martha und Bruno wieder einen Augenblid allein. Er warf ben Kopf zurüd und ftredte bem Mabden die hand entgegen; es war ein tiefes, tiefes Aufathmen ber Befreiung. Sprechen konnten

sie kaum, benn nur eine Portière trennte sie von dem Rebenzimmer, aber ihre Augen waren wieder freigegeben von dem Bann, der auf ihnen gesastet hatte. Und wie sich das junge, erglüssende Möddengesicht nun so fragend, so vertrauensvoll, mit einem Blid, der so viel langs verdorgene Sehnsucht bekannte, zu ihm emporwendete, da skammte das heiße junge Blut in ihm auf; er schlaug leidenschaftlich die Arme um die schlante Gestalt und drückte seine Lippen auf ihren Mund.

Sie ließ es geschehen mit dem selig sußen, feierlichen Baugen, das ein junges Maddensterz bei dem ersten Kusse Gescheher ergreist. Bleich und zitternd fand sie vor ihm, und ihre weitgeöffineten Augen hatten einen Blick, der sich nicht vergist: die gange Hingebung einer reinen, vollen Seele lag darin, mit all' ihrem Todesernst. Er konnte nur leise, gärtlich ihrem Kamen flüstern.

Die Schritte ber Mutter naherten fich wieder. Aber für Martha war biefe furze Minute ein Schichalemoment gewesen; sie hatte ein heiliges, bindendes Gelednig abgelegt und fühlte sich nun fein — ihm gehörig bis an's Ende aller Tage, in unverbrüchlicher True.

Das Bewußtsein, geliebt zu werden, gab bem jungen Madden eine Sicherheit, eine reife Rube, an ber alle Bersuche bes Direttors, sich in ihre Gunft zu schweicheln, abprallten.

Der Karneval war vorüber, der Frühling tam; Seybel hatte alle seine ritterliche Liebenswurdigkeit auf die Seiedzehnjährige ausgeschüttet und mußte sich doch gestehen, daß er in all' den Monaten nicht den geringsten Fortschritt in ihrer Gunst gemacht habe. Aber er fühlte sehr wohl, daß seine Berbung von der Mutter begünftigt und unterstützt werde, und das bestärfte ihn in seinem trobigen Selbstbewußtsein. Er saate sich, daß ein so junges Madden gegen die ersten

auffälligen Sulbigungen eines Mannes nicht gleichgiltig bleiben fonnte, menn nicht ein Unberer ihre Gebanten beichäftige. Seinen beobachtenben Mugen tonnte auch nicht lange entgeben, mer jener Unbere fei.

Gemiffe, pon Unberen faum bemerfte Benbungen im Gefprach verriethen ihm bas Beheimniß bes jungen Bergens. Er bemertte, bag Lea ftets rafd bas Befprach abbrad, wenn ber General feines Sohnes Erwähnung that; baß Martha bagegen aufmertfam auf jebes Wort horchte und, fampfend mit ihrer Berlegenheit, jedesmal eine Fortfetung bes Themas fuchte. Bar Bruno anwefenb. fo aab bas Madden gerftreute, oft völlig gebantenlofe Untworten.

Gehr balb hatte ber Direftor fie burchichaut. Run nannte er zuweilen, wie zufällig, Bruno's Namen, und jebes. mal fluthete eine jahe Rothe über bas Beficht bes Dabdens unter feinem forichenben Blid, ober fie fprang haftig auf, um ihre Bermirrung au verbergen.

Aber biefe Rinberneigung erichredte Rlemens feines: meas; im Gegentheil. Gie reigte ihn gu einem Rampf gegen biefes 3beal in bem fiebzehnjährigen Bergen. liebte Martha nicht; aber er empfand bennoch eine lebhafte Giferfucht, Die Giferfucht aus Gitelfeit. Er hatte fich fo auffällig, fo vor allen Augen um bas Dabden bemuht, baß es ihm wie eine Nieberlage ericbienen mare, fie einem Underen überlaffen ju muffen. Aber er traute fich auch wohl noch bie nöthige Gewandtheit und Menschenkenntniß ju, um einen Nebenbuhler aus bem Bege ju räumen und eine fo junge Geele langfam umzuftimmen.

Muf einem Commerausfluge, bei bem er ber einzige Begleiter ber Damen mar, magte er gum erften Dale, mit einem gang beftimmten Zwed, eine birefte Berührung ber

Bergensfrage.

Er hatte Martha bei bem Felbblumenftrauf geholfen. ben fie pfludte, und brachte ihr eben eine ichone, mubfam erreichte Blüthe; dabei sagte er leise und in tiefer Bewegung: "Und nie, nie besomme ich einen freundlichen Blick, ich mag thun, was ich will! Warum nicht, Fraulein Martha? Sie sehen ja boch, baß ich mir alle Muhe gebe, um Ihr Wohlmelen wenigstens zu erringen, wenn ich auch nicht mehr hoffen darf. Aber nein — ich bin einfach nicht da für Sie!"

. Martha hatte mit einer gewissen Angst, mit einem webmüthigen Mitleib, bas einem jungen Herzen so nabe liegt, bie wachsende Reigung bes Direttors bemerkt und sich lange gesagt, baß sie ihm Bahrheit schulbe und baß sie sein erstes birettes Wort mit einem rückhaltlosen Bertrauen erwieden musse.

Und bas war es auch, was ber Direttor in biefem Augenblid burch seine Frage erreichen wollte. Sie schauber ernst auf die Sommerblimen in ihrer Hand herd und sagte leise: "Kennen Sie ben alten Spruch, ben man schon als Kind in die Stammbucher ber Freundinnen schreibt, und bennoch erst versteht, wenn man größer und älter geworben ift?

"Der Mensch hat nichts so eigen, So wohl steht nichts ihm an: Als daß er Lieb' erzeigen Und Treue halten kann."

Sie hatte bas Bort Treue mit gang befonderer Barme gefprochen.

"Das heißt alfo," erwiederte Klemens mit gutgespielter Ueberraschung und mit einem Ton, der das junge Mädhen ergreisen mußte, benn er klang, als kame er aus einem todvounden Herzen, "das heißt also — daß Sie einen Anderen lieben?"

Gie nidte.

"Und jener Andere? Er liebt Sie?" Ginen Moment leuchteten bie hellen Augen auf mit

einer feligen Zuversicht, mit einem Glücköftrahl, ber fein Blut durchflammte mit wilder Sifersucht und einem heißen Begehren, dieses gläubige Bertrauen zu erschüttern.

"Aber wie kommt es dann," fuhr er fort, immer mit dem gepreßten Klang eines schwer Getrossenen, "daß diese Mann, der Sie liebt, der sich von Ihnen geliebt weiß"—
er seufzte ties — "nicht Alles daran setz, um Sie zu erringen? Glauben Sie mir, ein Mann, dem es ernst ist mit seiner Reigung, muß ein Weis auch bestieben wollen, um jeden Preis! Jedes Jögern, jedes Warten ist ihm Höllenqual; und wenn tausend himbernisse sie gegen eine Belt. D Gott, wenn Einer geliebt wird von einem Madden wie Sie!"

Die lehten Worte hatte er wie in tieffter, schmerzlichster Erschitterung gang leise hingugesügt; aber seine Augen streiften mit einem sorschenden Seitenblick ihr gesenktes Antlib. Er sah mit Triumph, daß das Leuchten in ihren Augen ersoschen war, daß sie in angstvollem Nachbenken vor sich hindrittete — daß sein Gist wirkte.

Dem Mabchen war's in ber That, als prefte fich ihr eine Laft auf bas Gerg und hemmte fie nun bei jebem Athemgug.

Auch fie hatte sich ja schon oft gefragt, weshalb Bruno von ihr fernhielt? Warum hatte er ihr nur in heimslicher Schen feine Liebe gestanden? Jhre Vangen glüsten vor Scham, als sie des Kusses gedachte, den er ihr gegeben hatte. Wenn er's nicht erust meinte! Wenn er nur gespielt hatte mit ihr? Vielleicht nun spottete über sie mid iere beicht gewonnene Gunti?

Es gibt feine ichlimmere Seelensolter für ein so junges, so reines Madoden, als die Befürchtung, durch einen Mangel an Stolz einem Manne das Recht gegeben zu haben, über sie zu lächeln.

Und ber Stachel blieb.

General Dollnit war abgereist zu den alljährlichen Truppenaussehbungen, die er zu leiten hatte, und Bruno war zu keinem Beluche bei den Damen aufgefordert worden. So hatte denn Martha keine Gelegenheit, ihr gequältes dierz Frage zu erleichtern. Die Zweisel, die der Direktor in ihr erwedt hatte, musten aber immer lauter und bitterer werden. Setes von Neuen bachte sie: "Wenn Bruno mich wirklich liebte, konnte er's dann tragen, mir so fern zu sein; müßte er der ungnädigen Miene meiner Mutter nicht Prob bieten?"

Alemens hatte das Madden in seiner einigimeichelnd beschiedenen Art gebeten, ihr nahe bleiben zu dürfen, wenn er auch alle schöneren hoffnungen begraden misse. Er spielte seine entsagende Rolle mit seinem Takt und wußte das Bertrauen, das Martha ihm schonte, recht wohl auszunüben, indem er sich nun als väterlicher, ermahnender Freund zu ihr stellte.

So war der Sommer herangesommen. Die Stadt inflete zu einem großartigen Feste, mit welchem man einen Gebenstag des Herscheftpauses seiern wolkte. Die Maser und Bilbhauer waren seit Wochen mit den Vordereitungen zu dem fosstimitrten Jug beschäftigt, über welchen noch ein geheinmisvoller Schleier lag. Man erzählte sich nur, daß die verschiedemen Gewerbe und Korporationen sich mit poetisch geschmidten Wagen betheiligten, welche eine symbolische Darstellung ihrer Zhasselt beschapen sollten; die in dem Juge eine Losomotive als seuerspeiender Drache erscheinen würde, und daß die Kausmannschaft die Elephanten des Siertus Hagenbedt gewonnen habe, um der Gruppe aus dem Drient, die sie barstellen wolkte, ein ganz echtes und haratteristisches Gepräge zu verseihen.

In den Straßen wurden Flaggenstangen aufgebaut und Tribunen errichtet; es wimmelte von Fremden, von Land-1894. II. leuten, die in die Stadt gesommen waren, um den Tag mitgusern und bas interesiante Gepränge 311 betrachten. Draußen aber in den Hösen und auf freien Plätzen, in jedem leeren Winfel ber Borstadt fant ein regsames Arbeiten und Deforiren und Rostümiren, ein eigenartiges, aus dem Rahmen des Allagstebens heraustretendes Treiben statt, als wäre Fastnachtsluft und Maskentreiben plößlich in die grelle, leuchtende Julijonne verfest worden.

"Ich möchte die Damen ju einem kleinen Spaziergange aufforbern," sagte ber Direttor, eines Radmittags in das fille Gärtigen tretend, in bem Lea und Martha beim Raffee sagen. "Gine Gesellschaft junger Kinftler hat da draußen auf einem unserer Bauplätze die Werfstatt aufgeschlagen; der Wagen, der worgen im Felzuge prangen soll, ist so ziemlich sertiggestellt. Heute wollen sie Hauptprobe halten mit sammtlichen tostimirten Gestalten. Die "neum Musen" werden auf bem Wagen thronen, der von einem antit geschirten Sebengespann von Schimmten gezogen werden soll. Ich meine, es ware interessant für die Damen, schon heute ein wenig hinter die Kulissen zu blieden."

Martha hatte mit einem heißen Erröthen ein freudiges: "D ja, bitte, geben wir, Mama!" ausgerufen.

Sie wußte, daß auch Bruno seit langer Zeit für den Künistlerwagen arbeitete, und ihre Schanken hatten sehnschieß jenem Raum zugestrebt, in dem die Festüberraschungen bergestellt wurden. Der Direktor erschien ihr in diesem Augenblick wirklich wie ein guter Freund, da er ihr Gelegenheit bot, einen Blick in die Umgebung zu werfen, in der sie Bruno sehen, vielleicht einen Gruß von ihm erhaschen sollte.

Haftig fprang fie die Treppe empor, um ihren hut zu holen, und eilte bann mit fo rafchen Schritten vorwärts, bag die Mutter einige Male Halt gebieten mußte.

Es war ein wunderbar blauer Tag, mit Oftluft und weißen sonnigen Wolfen. In ben Strafen buftete es nach

Tannengrun, als ware ber Balb hereingefommen zur gestfeier; das hastige Laufen und Drängen ber Menschen, das Flattern ber bunten Fahnen, das lärmende Jagen ber Bagen wirfte erregend auf die Nerven, und unwillfürlich wurde auch der Fernerstehende in die seltliche Unruhe mit hereingerissen.

Draußen aber, über bem freien Blate, ju bem ber Direttor bie Damen begleitete, sah man in ihrem milben Ernst bie fernen blauen Berge winken und ben himmel sich weit sinbreiten über bas sonnige, einsame Land.

An aufgeschichteten Ziegesteinen, an Mörtelgruben und Bretterschichten führte ber Weg vorüber, und bann flatterten plößlich über eine halbsertige Mauer herüber hohe, wehende Goldbüschel, leuchtende Balmblätter, und man erblicte, binter einem Holzschuppen vortretend, ein ganz märchen haftes Bild.

Beiße Frauengestatten in weichen griechischen Gewändern, statternde, mit Goldbandern durchnundene haare; ein Bligen und Gleißen von vergoldbeten Flitter; ein buntes Durcheinander von jungen Leuten im verstaubten Arbeitsrock und ben stolgen Musenerscheinungen, die sich ganz wundersich ausnahmen in der freien Luft, in der nüchternen Umgebung der verwilderten Baustelle.

Man tam ju spät zur Probe. Nur Drei ber Mäbchen standen noch auf dem Wagen, an dem noch da und dort in Elie gemath, geschwückt und geändert vurde, und sprangen dann lachend in die ihnen herabhelfenden Arme.

Im hintergrunde aber sagen auf Brettern und umgesehrten Karren junge Leute, die sich ben Schweiß von ber Stirne trodneten und mit den "Göttermädhen" lachten; ab und zu führte auch eine der "Musen" einen Maßtrug zum Munde.

Martha's Hugen hatten fofort Bruno entbedt. Auf einem Schemel ftand vor ihm ein Mabchen mit rothem

Saar, das fie in einen leden, griechischen Anoten geschlungen hatte, von dem am Sinterlopse ein Bodden abstand, das im leichten Bindhauch, in dem Sonnenlichte wie ein goldiger Strabsenbifdel flatterte.

Bruno schien mit der Stellung, in welcher sie die Lyra sielt, nicht zuprieden zu sein. Er ordnete an ihrem Gewand, er zeigte ihr, wie sie den Kopf zu wenden, ben Urm zu heben hatte.

Mit einem fofetten Laden warf fie ben weißen, runben Urm in die Hohe und ließ ihn bann herabfinken auf feine Schulter.

Martha fonnte nicht vernehmen, was er zu ihr sprach, ift sah nur, wie das runde, übermithige Geschöt des Maddens dem seinen immer näher rüdte, wie sie sie sach lachend zu ihm herabbeugte und dann auf's Neue, mit brolligem Ungeschied die Stellung versuchend, ihre Augen auf den seinen ruhen ließ, mit dreister Vertraulichteit, wie in siegesgewissen Ubermuth.

Er wendete nicht ben Kopf hinüber ju feinem armen blaffen Liebchen, bem fo web, so graufam web gefchab in biefen furgen Minuten, unter biefer schonen lachenben, leuchtenben Sommersonne.

Martha's Wimpern zudten; sie mußte sich der Thränen nicht zu erwehren; aber sie rurse, sie tonnte doch nicht weinen mitten unter diesen frenden Menschen, die in fröhlicher haft an ihr vorüber drängten. Ginen Moment verschliecketen ihr aber doch große, bittere Tropsen das gange sarbige With; als sie dann, musstam nach Sassung ringend, die Ungen wieder aussichtlige, sah sie, dicht vor Brunc's Kopf, den rothen Lodenbüssel var und, in der Luft schmen Echemel herabgesprungen war und, in der Luft schwebend, ihre Arme um seinen halb klammerte.

Lachend befreite er fich und ließ fie auf die Erbe hinabgleiten. Aber er hatte fie gefüßt! Gie fühlte, wie

ihr alles Blut aus ben Wangen gewichen mar; ein wilber, forperlicher Schnerz gudte ihr burch bas Berg; es war ihr, als muffe fie aufschreien.

Dann hörte sie wie im Traum bie Stimme bes Direkt tors, der leise laget: "Roumen Sie, Fräulein! Es gehter wirklich allzu luftig zu für junger Madhen Augen! Es thut mir leid, daß ich Sie hierhergeführt habe. Ich hätte mir sagen müssen, das biese herren Künstler sich immer neben der Arbeit noch Auszweil zu verschaffen wissen, bei der sie keine Zeugen brauchen können."

Er hatte ihren Arm genommen und zog sie fort mit einer gut gespielten Entrüstung. Er nannte keinen Namer friprach nur ganz im Allgemeinen, als habe er keine Uhnung, daß bieser jugenbliche Leichtsinn das Mädichen irgendwie näher berühren könne. Aber während er unbefangen plauberte, studirte er Zug für Zug in dem gesentlen, wie in Berzweisslung erstarrten Gesicht, fühlte jedes Zuden des jungen Herzens und freute sich, daß er ihr das Götterbild in den Staub gerissen hatte. —

Das rothhaarige Madden war ihm nicht fremb. Er heide das stübsche Ding schon als Kind gekannt, als sie noch in der Kellerwohnung bei ihrem Sater, einem armen Flickschuster, herumgetollt hatte. Später war sie als Choristin zu einem kleinen Theater gekommen, und da sie gerne lachte, hieß sie allenthalben die "kustige Susjel". We und zu, wenn der Direktor ihr hinter den Kulissen des Theaters begegnete, zu dem er allezeit Zutritt hatte, da die Räumkichkeiten der Baugesellschaft gehörten, dann plauderte er mit ihr; auf diese Weise hatte er auch erschren, daß sie als eine der "Musen" auf dem Künstlerwagen mitwirken sollte, und von den verschiedenen herren reden kören, die sich um bessellen Musöchmidtung demülter

"Bore 'unal, Gufel, Du fonnteft mir einen Gefallen thun," hatte er mit einem rafchen Aufbligen ber Mugen

gejagt. Er buste fie immer noch, wie in ihren Rinber: tagen, ba er ihr ab und zu ein Gelbitud gefchenft und ihr bas mirre Sagre geftreichelt hatte. "Es fonnte Dir boch nicht ichwer fallen, einem biefer jungen Berrn ein wenig ben Ropf ju verbreben?"

Da lachte fie hellauf und meinte, verfuchen wolle fie's ja gerne, wenn ihm bamit ein Gefallen gefchabe.

"Es handelt fich um eine Bette, Gufel! Um einen

Scherg, weißt Du. Es mare gang genügend, wenn ber betreffende junge Mann fich mahrend ber Brobe mit Dir befonbers beichäftigte. Das wirft Du wohl fertig bringen. Aber Du mußt bie Cache gang fein anfangen und erft, wenn Du mid fommen fiehft - gleichviel in welcher Begleitung - bann barfft Du ein bischen feder merben und ihm auch einen Rug geben, ben er fich gerne von einer fo hubichen Bere wie Du, gefallen laffen wirb. Ich bin neugierig auf Dein Runftftud, und wenn Du's gefchidt machft, bann rebe ich einmal mit Deinem Direftor, baß er Dich in einer größeren Rolle auftreten lagt."

Die Romobie mar mohl gelungen. Und mahrend Rlemens auf bas junge Befen an feiner Geite berab: blidte, bas fo gebrochen bahinfdritt burch bie luftigen, vom Abendaold burchleuchteten Strafen, ba blitten feine Mugen triumphirend auf, und er lächelte innerlich über biefe fein berechnete tragifche Birtung feiner luftigen fleinen Intrique.

Lea bagegen mar in ichlechter Laune. Gie hatte ficher barauf gerechnet, bag General Dollnit gu bem Gefte in Die Ctabt gurudfehren und fie mit ihrer Tochter und einigen anderen Befannten in feine Wohnung einlaben murbe, an welcher ber Bug vorüberging. Gie hatte fich für biefen Morgen, von bem fie fich viel verfprach, eine reigende ichwarge Spigentoilette angeschafft, Die ihre Beftalt auf bas Bortbeilhaftefte gur Geltung brachte. Gie

hatte jebe anderweitige Aufforderung, auch das Anerbieten bes Direttors, ihr Tribinenplage aufzuheben, abgelehnt, um nun, am Vorabende bes Festes, zu erfafren, daß ber General nicht in ber Stadt anwesend sei und auch in ben nächsten Tagen nicht von feinem Urlaub zurudkehren wurde.

"Aber das thut mir ichredlich leid," rief Klemens, nachbem Lea ihm, natürlich mit einer kleinen Lige von einer plöglich abgereisten Freundin, mitgetheilt, daß sie keine Fensterpläge zur Verfügung hätten. "Ich sirchte, es ift ganz unmöglich, heute noch Sitz auf der Tribung zu erobern. Aber ich darf den Damen doch wenigstens meine Begleitung anbieten? Sie können sich allein ja kaum auf die Straße vogen."

Martha, die mahrend bes gangen heimweges geschwiegen hatte, offnete nun jum erften Male wieder die Lippen: "D bitte, bleiben wir zu hause," bat fie mit einem Blid, ber die Mutter hatte rühren muffen, wenn sie für das tiefe Seelenteib ihres Kindes ein Auge gehabt hatte

"Nein, unter keiner Bebingung," rief Lea. "Wie langweilig Du bift, Martha, in Deinem Alter! Aber wenn Du auch kein Interesse für bergleichen hate, so nimm ein fach die Unbequemlichfeit auf Dich, weil es mir Bergnügen macht. Ich meine, ich hatte Dir oft genug ein Opfer meiner Ruhe gebracht."

Das junge Mabden magte feine Antwort; es zudte nur unendlich wehmuthig um ihren festgeschloffenen Mund und fie ftarrte ichweigend zu Boben.

3.

Martha war am nächten Morgen rechtzeitig fertig; fie hatte faum geschlafen; wie bitterer Hohn hatte ihr bas auch in ber Racht nicht enbenbe festliche Lärmen im Ohr geflungen.

Der Direftor hatte ben jungen Arditeften, ber ibn auf jenem Sausballe mit Martha befannt gemacht, mit: genommen um ben Damen zweifachen mannlichen Cout bieten zu fonnen. Der junge Mann, bem Genbel ein machtiger Gonner geworben, und ber ihm baher unbedingt ergeben mar, ichien ftrenge Weifung zu haben, fich ber Mutter anzunehmen. Die beiben Berrn erfämpften benn auch tapfer ben Weg burch bas fruhzeitige Gebrange, und man hatte balb einen gunftigen Plat, in ber Rabe ber foniglichen Refibeng, auf einigen Steinftufen gefunben, welche einen Ausblid über die fich immer bichter aneinanderreihenden Ropfe ermöglichten. Run mußte man fich mit Gebuld mappnen, bis bas Chaufviel fich entfaltete. Der Simmel, ber am Morgen trub und regnerifch gemefen, hatte fich aufgeheitert; bas Gefühl bes Ungewöhnlichen, bes Festtäglichen ichuf allenthalben eine gehobene Stimmung, wie eine leife Trunfenheit lag's in ber Luft.

Mber ein siebzehnjähriges herz hat noch nicht gelernt, sich mit bem Leben bescheiben zu vertragen, und sein Bunbel Rummer bei Seite zu schieben, um sich einer heiteren Stunde sinzugeben. Es genießt ober leibet nur aus bem Bollen.

Glanzlos und mude ichauten die hellen Augen Martha's auf die endlich in bem Feftzuge an ihr vorüberziehende, wie einem Märchen aus Taufend und Siner Nacht entsprungene Gestaltenfulle.

Da war es vor Allem der prächtige Zug der Kaufmanuschaft, mit dem von den seltenen, mächtigen Thieren gezogenen, mit Baaren aller Art beladenen, von Berittenen in schonen orientalischen Gewändern begleiteten Wagen, der allgemeines Staunen hervorrief. Dann das von lustigen Gestalten umtanzte Haß des Gembrinus, das riesige eispene Ungethüm, das sich in Drachengestalt heranwälzte, gefolgt pon immer neuen, wechselnden Bildern, die zu der von sie einen Moment aufathmen, aber ba sieht fie mit entsetten Augen, was heranjagt, bicht gegen fie heranjagt, riesengroß, selfam; ein entsesseltes Ungethum: es ist ein rasender Clephant, ein zweiter hinter ihm, unter beren Schritten der Boben brobnt.

Sie rafft fich auf; fie ftogt auf allen Seiten an eine undurchbringliche Menschenmaner; und nun verliert fie in Tobesichreden einen Augenblid vollig die Besinnung.

Mis fie die Augen wieder aufichlägt, fieht fie neben fich bes Direktors erhitites Gesicht und fühlt fich halb getragen von feinem Arm.

Sie hört seine laute, besehlende Stimme: "Schaffen Sie Blat! Die Dame ift ohnmächtig geworben!" Aber sie fommt erst vollends zu sich, als es plötslich gang fühl um sie wird. Mun sitz sie auf einer Steinstufe, in einem fühlen Hofraum in ber föniglichen Residenz, in den ist Begleiter sie geführt hat.

Berwirtt, halb traumbefangen, schauten ihre Augen eine Weite um sich. Se war ein fo eigenartiges Winkelchen: Muchelwände, aus benen barode Gesichter und Gestalten herabblickten, von Fischen getragene Steinbeden und über bem Ganzen ein gewisser geheimnisvoller Hauch der Bergangenheit. Sie war oftmals hier gewesen in bem kleinen Grottenhof; aber mun, nach dem wilden Treiben, dem sie entschop war, wirtte die fühle Ause, die Runderlichsteit bes zopsigen, bizarren Naumes doppelt mächtig auf sie.

Der Direktor stand vor ihr, besorgt, liebevoll, und zeigte lächelnd auf feinen zerriffenen Rod und auf bie klaffenben Banbiduche, bie er abgestreift hatte.

"Bo ift Mama? Wenn nur Mama nichts geschehen ift!" frug fie, fich befinnend, mit erschrockenen Augen.

"Seien Sie gang unbeforgt, liebes Fraulein Martha! Ihre Frau Mutter hat fich mit rascher Geistesgegenwart in ein offenes Hausthor zu retten gewußt. Wenn nur Sie sich wieber wohler fühlen! Sie glauben nicht, wie furchtbar es mir zu Muthe war, als Sie von mir losgerissen wurden; wie ich um Sie gezittert habe!"

Schreden und Schwäche hatten ihr eine Weile ihr Leib verfchleiert. Run sah sie wieder klar bas Bilb vor sich, bas ihr seit gestern jede Lebenöfreube ausgelöscht hatte.

"Barum?" erwieberte fie herbe. "Hatten Gie mich boch gerftampfen laffen! Es ware bas Beste für mich geweien!"

Sie hatte feine Gewalt mehr über ihre überreizten Rerven nach ber ihlassen Radt, nach ben Aufregungen bes Morgens. Sie brach in ein wilbes Weinen aus und schluchzte mit ber ganzen Fassungslosigietit, welche biese erste furchtbare Enttäusdung in ihr hervorrief.

Der Direktor hatte fich neben fie auf Die Steinftufen gefeht und suchte fie mit milber Gute zu troften.

"Aber, Fraulein! — Fraulein Martha! — Kind! Bas haben Sie nur? Darf ich es nicht wiffen?"

Er sprach so bewegt, so traurig innig, und seine Augen lächelten boch. Aber sie horte ja nur die sanste, liebevolle Stimme.

"Sie schweigen, Martha," suhr er sort, sich immer aucher zu ihr heradneigend, immer leiser sprechend. "Adh, glauben Sie benn, ich wüßte nicht den Grund diese bitteren Thränen? Aur um Liebe kann man so weinen! Der Mann, dem Sie gut sind, hat Ihnen wehe gethan? Jit's nicht so? Aber verdient er denn auch, daß Sie ganz vergehen in Schwerz um ihn? Ich semen ihn nicht. Ich will ihn auch nicht kennen und seinen Namen nicht wissen!" Sein Ion war nun büster und von leidenschaftlicher Bitterkeit. "Es wäre nicht gut, wenn ich ihm je begegnen mußtet!" sigte er sinster sign.

Dann ichwieg er. Man hörte bas Tropfenfallen bes Springbrunnens und bas leife Schluchzen bes Mabdiens.

"Glauben Sie mir, Martha, er ist Ihrer Liebe nicht werth, wer es auch fei," fuhr Alemens bann nach einen tiesen Senfzer fort. "Ich fenne die Welt wohl ein bieden besser, wie Sie. Ich sagte Ihren ja schon: ein rechter Mann, dem es ernst mit seiner Neigung ist, der wirbt um ein Mäbchen wie Sie, wenn er an Gegensiebe glauben darf. Thut er das nicht, nun, so war ihm der theine Roman nur ein hubssiches Abenteuer, bessen er sich wohl gesegentlich am Kneiptische bei den Kameraden rühmt."

Das gesenkte Saupt suhr plöglich empor in wilber Bestürzung; die verweinten Augen hoben sich nit einem Blid bes Schredens, der Empörung, der hilfslosesten Ungit.

Alemens fühlte: nun hatte er ben rechten Bunft getroffen, die empfindichte Stelle dieses jungen, unerfahrenen Herzens. Nun fam es ihm ang eine freie Ersindung, auf eine kleine, heintliche Berkeundung nicht an, wenn sie seine Zwecke förbern konnte.

Seit Bochen reizte ihn bas Spiel, um bas trohige Böglein ein seines Ach zu spinnen, in bas es sich gangilich verstricken mußte. Nun saß es slügellahm vor ihm; es galt nur einen letzten, geschieten Ing, und es war gesangen, in seiner Macht.

"Ach, Sie haben ja gar keine Ahnung, Martha, was für haarsträubende Indistretionen man zuweilen im Anssteelsause oder im Restaurant, am Biertisse ju hören bekommt," planderte er, neben ihr siehend, anscheinend ganz harmlos, so recht wie ein guter Kamerad, der einen betrübten Freund zu zerstreuen suht, "Ich sonnte Ihnen de Ceschicken erzählen. Erst vor Auzem sast ich Khends allein vor meiner Zeitung und meinem Glase; neben mir ein Tisch junger Künster. Ich mußte ihre Unterhaltung und anhören; sie sprachen laut genug. Der Eine von ihnen — ich nenne natürlich keinen Nannen — behauptete,

man könne wirklich nicht mehr in Gesellschaft gehen; die jüngstem Möden seinen so heirathslustig, daß fie sich Einem, nach der geringsten Kurmacherei, förmlich an den Kopf würfen. Er wiederholte lachend des Geplander einer jungen Dame, der er einen Spiknamen gab, den die Anderen zu kennen schienen. Es waren liede, kindliche Worte, bie mich rührten, so daß es mir ordentlich in den Fingern prickelte, dem geschwößigen Burtschen auf den Mund zu schlagen. Ich glaube, ich hätte mich auch kaum beherrscht, so schamlos tried er seine Prasserei, wenn ich nicht zu-fällig den Bater des jungen Menfchen kennen würde — er ist ein bochaestellker, von mir verehrter Mann."

Die jungen Augen hatten feine Thranen mehr; unbeweglich, wie fcmerzerftarrt faben fie auf die Steingefichter an ben Banben, mit einem Ausbrud wilben Entfetens.

D, Klemens hatte seine Worte wohl berechnet; er wußte, daß jedes traf! Sie zweiselte keinen Moment, daß Bruno der junge Künftler gewesen, daß Bruno über sie gelästert habe. Seit gestern hielt sie ihn ja jeden Berrathes fähig.

Qualend, folternd, flog die Erinnerung an ihr vorüber; jedes liebe Wort, das sie ihm gesagt, braunte ihr im Gedächtniß wie ein Feuermal. Ja, er konnte sie mis verstehen, ihr Benehmen falfc deuten, wenn er sie nicht liebte. Und er hatte sie ja nicht geliebt! D Gott, er lachte über sie, wie über ein dreistes, heiratsstolles Madchen! Es war ihr, als nuffe sie sich vor Beschämung unter die Erde verkriechen.

Ihr Maddenherz frummte sich unter biesen Gebanken, bie über sie einstütunten, wie unter Geisessieben. Sie schulb bie Hand vor das Gesicht; sie konnte den Blid nicht ertragen, der so forschend und besorgt auf ihr rufte.

"Ich beschwöre Sie, weinen Gie nicht mehr! Ich tann es nicht feben, bag Gie so heiße Thranen vergießen um

jenen Anderen," bat Alemens, nun ben Ton andernd, in leibenschaftlicher Bewegung. "Jaben Sie benn tein Mitleib mit mir? Mit ben Schmerzen, bie ich erbulbe, feit Wochen, feit Monaten? Jener Andere, er hat Ihnen weh gethan, und Sie — Sie lieben ihn innmer noch!"

Sie fcuttelte bas Saupt in wilber Abmehr.

"Ich banke Ihnen für biefes stumme Nein', Marthal" sagte er warm, leise nach ihrer Hand sudenb. "D, wenn Sie sich trösten lassen wollten von jener großen, treuen Liebe, die Ihnen so sange an ber Seite steht, in trauriger, bitterer Entsagung!"

"Wie könnte mich noch Jemand lieb haben," erwiederte sie tonlos, wieder mit ihrem starren, hoffnungslosen Blick. "Auch Sie nicht, wenn Sie Alles wissen! Ich habe ihn gefüßt — jenen Anderen! Meine Lippen sind entweicht von den seinen."

Bum ersten Male flog ein Anflug echter Rührung über bes Direktors Gesicht. Sie war so kindlich annuthig in ihrer gerknirschten Beichte.

Die Worte floffen ihm fo überzeugenb, fo befanftigenb von ben Lippen und ftreiften fo milbe über ihr frantes Berg. Sie war mude, todmüde; sie war kaum noch eines anderen Gedankens fahig, als des einen, unsäglich bitteren: "Bruno soll nicht lachen über mich! Bruno soll nicht glauben, daß ich mich ihm aus Heirathskuft an den Kopf geworfen hätte!"

Gutmuthig, vaterlich fast, trodnete Klemens ihr bie Augen, streichelte ihre Sanbe und flusterte ihr bittenbe, troftenbe Borte zu; sie nidte nur schweigend, gang gebrochen, gang muthlos, voll Angft und Grauen und Etel vor ber Welt, in bie sie einen so fcilimmen, schlimmen Blid getson.

Er ichlang ben Arm um bas blaffe, mube, traurige Rind und in halber Erschöpfung fant ihr Röpfchen auf feine Schulter herab.

Es war ihr gleichgiltig geworben, was mit ihr geical; ja, sie empfand es mit einer gewissen wehmüthigen Dantbarkeit, daß liebevolle Güte sie stugen und halten wollte, da sie so volktändig das Bertrauen auf die eigene Klugheit versoren hatte.

Lea, bie langst ju Saufe angelangt war, fing eben an, sich um die Tochter und beren Berbleiben zu angstigen, als Klemens mit ber Jubelbotschaft: "Martha ist mein! Meine Braut!" in bas Zimmer, in ihre Urme fturgte.

Und nun, ein jager Umichlag in Lea's Stimmung. Auf ible Laune über die Abwefenheit des Generals war verstogen. Sie glübte in freudiger Erregung, viel heiterer und glückfrahlender, als die stille, blass Brund

Vielleicht hatte ber General um Bruno's willen gejögert, sich ihr zu erklären, weil er sich nicht gerne vobem Schne trennte, und die beiben Kinder doch nicht wohl zusammen in einem Hause hätten bleiben können. Auch biese hemmniß für ihr Glud und ihre Klane siel weglobald Martha ihr eigenes heim hatte. Und obendrein konnte sie nun auch die Sommerwochen in dem hüßschen Bergstädtchen zubringen, in welchem ber General feine fleine Villa hatte, wo sie sich auch vor einem Jahre wiedertoffen hatten. Der jungen Leute wegen hatte sie bis her nicht gewagt, sich dazu zu entschließen. Aber nun, da Martha verlobt war, konnte Bruno's Rafe ihr ja nicht mehr gefährlich werben, und Lea durfte sich getrost auf die Tage der Landeinsamteit, auf die Gesellschaft ihres alten Freundes freuen, der ja dann wohl endlich sein Schweigen brechen würde!

Vorlänfig aber galt es, fofort, gleich heute, die Berlobung der Tochter zu feiern, damit Martha den raschen Entischus nicht mehr bereuen könne und sich recht völlig bewußt werbe, daß sie sich endgiltig gebunden habe. So rasch als nur irgend möglich sollten die Karten gebrucht und in die Welt gesandt werben.

Am Abenbe, mahrend die Stadt, trog des Regens, der sich nun eingestellt hatte, in einem Lichtmeer erglüßte und vor den Fenstern die kleinen Flammchen zudten, saß man schon in einem vertrauten Kreis zusammen und trank auf das Bohl des Brautpaares.

Buweilen, bei einem warmen Gludwunfchwort, schraf Martha formlich jufammen und schaute um fich ber, mit einem schmerzlichen Blid, als such einen verftanbnisvollen Auge, nach einer Seele, ber sie hatte flagen tonnen, wie traurig ihr zu Muthe war.

Aber fie fah nur ladende, freudig bewegte Gesichter, und ihre Mutter ladelte fie an, renelos, freupellos, feelenvergnugt, und die Drangenbluthen vor ihrem Teller bufteten betanbend, und ber Mann an ihrer Seite brudte ihr mit leifen, liebtofenben Worten die Sande.

4

Run waren sie wieder draußen in dem schönen Bergthal, wo Martha ihren Liebestraum getränmt, im selben 1894. II. Saufe, wie im letten Sommer, das eine so entzudend ibglifige Lage hatte. Wohl eine Viertelftunde war es von ber Stadt entfernt; dahinter ein grüner Sügel mit einem Kapelligen, das eine uralte Linde beschattet; vor bem fleinen Gärtchen mit ben bufteuben Reseden und ben seuerrothen Bufdnellen der ansteigende Bergwald; zur Nechten aber ber Fluß, ber im gleichmäßigen ruhigen Wellenschlag vorüberrauschte.

An bem sonst slacken Ufer lag hier ein seltsamer Felsblod im Wasser, der wie von einer Niesensauft heradseschledert schien, und an den sich eine Sage frührte. Es hieß, ein Juhrmann habe an einem Zeiertag mit einer schweren Last durch den Fluß sahren wollen. Sein Wagen ader sei im Sande steden geblieben; unter wildem Ruchen dabe er die Pserde angetrieben, und, während aus dem nahen Gotteshause die Gloden klangen, die Nosse und das gange Auhrwert in seinem wilden, gottlosen Jorn verwünsicht. Da sei plöplich er selber mit Wagen und Pserden zu Stein geworden.

Run staut ein großes Holgtrenz auf bem Felsen und barunter eine von hageren Tannen umschattete Bant. Zwei gemalte, in den Stein eingeseilte "Martertaseln" erzählten, daß der sagenhafte, so räthselhaft hier aussteinende Kelsen schon seine Opfer gesordert hatte. Bon dem schmalen, in den Stein eingehauenen Weg, der hinan sührte, ging's ighlings hinab in die Tiefe, in die vorüberziehenden Relen.

Lea hatte ben schwindelnden Afab nie betreten mögen, aber Martha sas gerne auf ber einsamen Bant da oben, von ber aus man das schöne Thal bis zu den Bergen im Besten erblickte. Nun gemahnte sie jeder Zug der weiten Landssaft, an das vergangene Jahr, rauschte jeder Baum, jeder Bellenschslag ihr Erinnerungen, zu, denen sie doch nicht nachhängen durfte und wollte, weil sie in einem so

bitteren Mißtlang endeten und weil sie obendrein schweres Unrecht waren gegen ben Raun, bessen Berlobungering sie am Finger trug. Sie fühlte beständig ben neuen Reif an ihrer Rechten wie eine ungewohnte Last, wie eine stete Mahnung.

Gleich am erften Tage ihrer Antunft hatte General Dollnit fie begrifft und ihr feine Gludwuniche bargebracht. Dabei hatte er fie foricheub und ernft angefeben, fast ein wenig mitletbia.

Warum bemitleibete er sie? Er gerade, da alle Anderen jich darin überboten, ihre Rahl zu loben? Satte er ihr berz durchichaut? Der Sohn vielleicht auch dem Bater ausgeplaudert, daß er sein Spiel mit ihr getrieben habe?

Sie ging bem General nun beinahe schroff aus bem Bege und verließ das Zimmer, so oft er zu Besuch fam. Zea schien es nicht zu bemerken; es war ihr lieb, mit dem Freunde allein zu bleiben.

Gesprächsweise hatte Martha auch ersahren, daß Bruno in bem Stadtschen anwesend sei, sich aber meist auf einsamen Bergwegen ergeste. Der Gebanke, ihm zu begeguen, war ihr so entsehlich, daß sie sich saum von ber Näse des Haufes weg wagte, obwohl die Mutter ihr nun volk Freiseit gönnte. Sie fühlte, daß sie die gleichgiltig-fühle Miene, die sie se bruno doch geigen müßte, nicht zu Stande brächte, daß ihr das ihöriche But in die Nangen steigen, daß sie vor Herzsliopfen keinen Laut in der Rehle sinden wurde, wenn er es wagen sollte, sie anzureden.

Sines Nachmittags entschloß fie sich aber bennoch, einen Brief zur Bahnstation zu tragen, die ziemlich entfernt von ihrem Hauschen lag. Es war eine Untwort an ihren Bräutigam, die sie lange verzögert hatte. Sonst war eihr immer leicht geworden, zu schreiben: den Freundinnen hatte sie mit Vergnügen drei volle Bogen geschlicht; aber Allemens erschien ihr nun so fremh, seit sie seine vertraulich einschuelichelnde Stimme nicht mehr hörte, ein Brief an

ihn eine Arbeit, wie einft ber beutiche Auffat in ber Benfion; mit angitlicher Schen überlegte fie jebes Bort.

Sie hatte ben Holgsteg überschritten, ber nahe bei ihrer Bohnung über ben filns führte, und bog nun eben in einen schmälteren Weg ein, ber zwischen eingegannten Wiesen hindurch führte, als aus einem Quersträßlein, das hier mindete, Brund beraustrat, so dicht vor ihr, daß an ein Ausveichen nicht zu benten war.

Sie ward nicht roth, wie sie gefürchtet hatte; sie erblafte vielmehr bis in die Lippen. Aber sie fühlte sich viel rusiger und muttiger, als sie erwartet hatte; in diesem Augenblick schien es ihr gut, daß der Zufall eine Aussprache zwischen ihnen herbeischtete.

Bruno grußte; ber Weg war fo schmal, fie mußten neben einanber hergehen.

"Ich habe Ihnen noch nicht gratulirt zu Ihrer Berlobung, gnabiges Fraulein," fagte er. "Berzeihen Sie mir. Die Nachricht hatte mich überrascht; und nehmen Sie, bitte, jest meine etwas verspäteten Glüdwünsche entgegen."

Ceine Stimme flang hart, bitter; er vermieb fie ans gufeben.

"Ich banke Ihnen," erwieberte fie.

Dann gingen sie eine Weise schweigend nebeneinauber. Es bustete nach frischgemäßtem Grad, nach Mingkraut, bas an einem kleinen Bache wucherte, und an ihnen vorsüber flatterten weiße und gelbe Schmetterkinge. Dort, wo der Weg ein wenig anstieg, sah man zu den Vergen hin über, über benen weiße, goldgeränderte Wolken heraufzogen. Hier hatten sie im letzten Izher ein paarmal zusammen nach dem Wetter ausgeblickt. Un dem kleinen Bridchen über dem Bach bläthe auch wieder ein ganger Vischendich über dem Bach bläthe auch wieder ein ganger Vischendich Erreispienungen, trot triesenden Negens, und batte ihr von den hibschen

Blumen geholt. Unwillfürlich mußten fie Beibe baran benfen, wie fie auf bas lichte Blau in bem Grun fchauten, und nun begegneten fich jum erften Male ihre Augen.

Bu machtig fluthete bie Erinnerung auf ihn ein; er tounte nicht schweigen, tonnte fich nicht mehr beberrichen.

"Martha!" vief er mit schmerzlicher Bitterkeit. "Wer hatte das von Ihnen glauben tonnen! Wenn mit's vorspergesagt worben ware von Menschen oder Geistern, von Engeln oder Teufeln — ich hatte es für ummöglich gehalten, daß Sie so waren! So salsch! So unbeständig!"

Sie war unwillfürlich fteben geblieben; eine Beile gang faffungslos unter biefem unerwarteten Ungriff.

"Wie konnen Gie fo zu mir fprechen?" ftammelte fie bann. "Mit welchem Rechte --

"Mit bem Rechte meiner verrathenen Liebe!" unterbrach er sie fütrmitst. "Sie wußten ja, wie gut ich Ihnen war, wie über Alles lieb ich Sie hatte! Sie tonnen nicht "Rein" sagen. Es war ja kein Zweifel möglich."

"Eine Zeitlang glaubte ich es wohl," fagte sie leife; unwillfürlich mit sortgerissen von seiner leibenschaftlichen Bewegung, vergessen, wie gefährlich es sei, an bas Vergangene zu rühren. "Aber bann, als ich Sie so wenig sah, Sie sich mir so fern hielten, wie konnte ich glauben —"

"Ihre Mutter gab es mir ja bentlich genug zu verliehen, wie wenig sie meine Gesellschaft für Gie wünscher,
erwieberte er mit hestigem, bitterem Tone, während seine
schönen dunteln Augen sie sinster andlicken. "Ich haste jede
Zudringlichseit. Ich deutste ja auch nicht prechen, ehe ich
nicht eine Tellung errungen hatte. Ich habe gearbeitet,
mermüblich, immer mit dem Gedanten an Sie: immer
mit dem einen Ziel vor Augen. Ich habe es sertig gebracht, das Eramen an der Kunsschale abzulegen, das mir
sehlte. Ich habe mir Aufträge errungen, ich habe eine
gang stibsse Etellung angeboten bestommen — nun endlich

war ich so weit! Nun durste ich zu Ihnen eilen, Ihrer Mutter mit dem Bewußtsein gegenübertreten, daß ich fein unvernünftiges Ansinnen an sie stellte, und da — während ich jauchzte und jubelte vor Glud — kam die Anzeige Ihrer Verlobung!"

Er lachte bitter auf.

"Ich habe das Blatt erst ganz sinnlos angestarrt; den Ramen buchftabirt, als hätte ich zu lesen verlernt. D. Martha — ich wirde Ihnen vertraut und an Ihrer Liebe sestgeschlen haben, und wenn wir uns jahrelang nicht mehr gestgehen, und wenn der Ocean zwischen uns gelegen hätte! Ich habe so sellegen fatte! Ich habe so sellegen batte! Wem kann man benn noch glauben in der Welt," sigte er in wachselner heftigkeit hinzu, die Jand vor die Stirn brüdend und wild das junge Haupt schildend, "wem kann man benn noch glauben, wenn solche Kinderaugen wie die Ihren schon beucheln können, wenn auch für Ihre Jugend ein Hand berind keine Bebeutung, ein Ruß keinen Ernst mehr besitzt.

Erst war wilder Jubel in ihr und Todesschreden gugleich. Er hatte sie also bennoch, bennoch geliebt! Ginen Moment vergaß sie Alles in ber ftürmischen Wonne, bie ihr burch bas herz pochte. Aber bei seinem letzten Wort hob sie plötzlich, sich in heißer Empörung auf seine Treulosigseit besinnend, bas gesenkte Haupt.

"Wie tonnen Sie mir Bormurfe machen? Wie burfen Sie von Heuchtei und Falscheit sprechen? Sie! D ich habe es ja felbt gesehen. Bor meinen Augen haben Sie jenes Madben gefüßt!"

Er fah fie überrascht, verständnisslos an. "Belches Mädchen? Ich? Und vor Ihren Augen?"

"D bitte, leugnen Sie boch nicht. Es ift ja nutilos. Es war da braußen auf ber Bauftelle, wo Sie ben Festwagen schmudten, und bas Mabchen war eine ber "Musen"," warf Martha mit einem verächtlichen Zuden um ben Mund hin, mahrend sie ihren Schritt nun beschleunigte.

"Die Sufel!" rief er. "Ach ja, ich besinne mich. Ich wollte ihr die Stellung mit der Lyra zeigen, und sie machte dummes Zeug, wie immer, und siel mir um den Hals. Sie war so ungewöhnlich zuthmilich gegen mich an diesem Nachmittag. Vielleicht hätte ich sie abgeschüttelt; aber sie wäre im Stands gewesen, ihre Mitwirtung zu verfagen, wenn wir sie beseidigt hätten. — Und das, das haben Sie geschen, Martha? D. es ist absolucific, teussissische

Das junge Gesicht neben ihm war nun sehr abweisend stolz geworben. Der Mund hielt sich streng geschlossen, bie Augen bidten ernst und entrüstet. Ihre ganze Haltung, wie sie, ohne ihn anzusehen, nun eilig in die Straße des Städtchens einbog schien zu sagen: "Bitte, mein Herr, lassen sie mich allein. Ich will nichts weiter hören."

Er fühlte wohl biefe Abwehr.

"Sie muffen mich noch eine Beile in ihrer Nahe bulben, Fräulein Martha, ich gebe nicht von Ihnen, che ich mich gerechtertigt habe!" jagte er leibenschaftlich und juchte fich einen Blick ihrer Augen zu ertrogen.

Und wie sie nun wieder in sein heißerregtes, einft so geliebtes Gesicht aufblidte, ba durchzudte sie auf's Neue die bittere Enttanschung, die sie im seinetwissen ertitten hatte, und zitternd, tampfend mit ihrer Bewegung, mit den Thranen, die ihr in die Augen treten wolsten, sagte sei, ihn seit ambsieden: "Ta, rechfertigen Sie sich, wenn Sie können! Benn ich nicht noch viel Schlimmeres von Ihnen glauben soll: daß Sie mein Vertrauen verrathen, daß Sie gerpachst hätten mit meiner Gunft, daß Sie gelacht hätten iber mich, mit Ihren Kanneraden."

Er fcante fie verwundert an.

"Martha! Ich! Gelacht über Sie?" fagte er leife. Gein Ton, fein Blid trugen ein foldes Geprage ber

Bahrheit, baß ichon bei biefem erften Borte jeber Zweifel in ihr verichwand.

"Ich habe por feinem Menfchen Ihren Namen genannt, weil er mir gu heilig mar, um ibn nur über bie Lippen ju bringen. Co fest habe ich mein Geheimniß gehütet, baß ich felbft vor meinem Bater fcwieg. Martha! Wie tonnten Gie fo haftlich von mir benten! Lieber hatte ich mich in Stude reifen laffen, als 3hr Bertrauen gu verrathen. Und bann - ich fcmore es Ihnen - ich war Ihnen treu; aus vollem, gangem Bergen. Tren mit jebem Gebanten, mit jebem Athemaug. Aber einen Rug ber Gufel, Die fo freigebig ift mit ihren Ruffen, ben nimmt man bin wie ben Sanbebrud eines gleichgiltigen Menichen. Man benft im nachften Mugenblid nicht mehr baran. 3ch wurde mich feinen Moment befonnen haben, meiner Braut, meiner Frau ju geftehen, die rothe Bere fei mir vor allen Leuten um ben Sals gefallen. Aber ich begreife bennoch, Martha, bag Gie fclimm von mir benten, bag Gie mich verbammen muften. Gie baben zu wenig Ginblid in jene Rreife. Gie fonnten ja nicht miffen, wie wenig bie Sufel fich felbft bei jenem Ruffe bachte, wie wenig ich babei empfand. Es mar ein unfeliger Bufall, ber Gie in bie Rahe führte gerabe in jenem Augenblid!"

"Einer jener Bufalle, die über unfer Geschid entsichen," murmelte fie, wie lant vor fich hinfinnend. Er blieb stehen, wie von jahem Schreden an die Stelle gebannt.

"Das war's! Und beshalb! Deshalb haben Gie fich weagegeben an einen Anderen?"

Er hatte ihre Sand erfaßt und brudte fie mit leiben:

Er hatte ihre Jand erfast und brudte fie mit leibenichaftlichem, wilbem Ungestüm. "D, Martha! Bas haben Sie gethan?"

Ihre Augen brängten sich wieder ineinander. Der trennende Rebel war fort; die helle Flamme schlug von Einem zum Anderen. "Unabanderliches!" ftieß sie hervor in heißer Angst. "Laffen Sie uns Abschiebe nehmen. Geben Sie! D bitte wir durfen nicht weiter miteinander sprechen. Si ist so unrecht. Geben Sie! D, seien Sie nicht graufam!"

"Das Leben ift grausam, Martha, bas solches geschehen ließ! Ich will sort, bort hinnber in die Berge. Ich will Spire Wege nicht mehr freuzen! Leben Sie wohs! Leben Sie wohl!"

Dann war er gegangen, und pie schritt die stille, sonnige Straße bahin; wie sie auf den Brief in ihrer hand blidien, poatte es sie wie ein Kramps. Sie rang nach einem klaren Gebanken aus all' der Wirrniß heraus, in die sie sich verstrickt fühlte. Dann war es ihr, als spräche in ihr selber eine rusige, mahnende Stimme: "Du mußt vorwärts! Du mußt ur Bahn. Der Brief soll ja fort. Das ift nun Beine Pflicht!"

Wie ein Ruhepunkt, wie ein Salt erfchien ihr bas eine Wort: Pflicht.

Doch als sie dann langsamen Schrittes wieder benjelben Weg gurüdkam, als sie die Stelle wieder erreichte, wo die Berge sichtbar waren, wo die Bergismeinnicht blühten, und ihr nun plößlich gang klar in's Bewußtsein trat, daß sie Bruno nie mehr sehen sollte, im Leben nicht mehr, da war es ihr, als müsse sie sich verzweiselnd auf den Boden niederwersen und aufschriech in einem unerträglichen, zermarternden Abschwerz.

Mit muben Fußen ichleppte fie fich nach Saufe. Als fie über ben Holgiteg ichritt, ber nach ihrer Wohnung über ben Fluß führte, ba nunfte fie in ben tiefen, fuhlen Strubel bes Bergwaffers mit einer wilben, bumpfen Sehnsuch hinabschauen.

Ihre Mutter faß auf bem kleinen Balkon in einem hellen, bnftigen Commerkleibe, und rief ihr ladend ein paar Worte zu, die bas Raufden verfchlang.

Lea war in rosigster Laune. Der General hatte stundeulang dei ihr in der stillen Laube in dem fleinen Obstgarten gesessen und zum ersten Male von jener großen Leidenschaft gesprochen, die er vor Jahren für sie empfunden, von den Entsagungssichmerzen, mit welchen er damas von ihr gegangen war. Dabei hatten seine Augen so warm auf ihr geruht, daß sie wohl gefühlt: das war kein Wisssen in ersoschener Liedesassche; das war nie ganz erkaltete, wieder erwachte, frische Gluth.

Das lette bindende Wort, das Geständniss: "Es ift heute wie damale! Ich siebe Dich, und nun bist Du freit' hatte ihn sightlich auf den Lippen geschwebt, aber er war plößlich aufgesprungen und hatte sich in einer hastigen, leidenschaftlichen Erregung eutsernt. Die Scheu, die den gereisten Mann im Moment der Entscheidung erfaste, eine gewisse Befangenheit vor dieser Liebeswerbung mit grauem Han, hatte ihn noch im letten Augenblick von ihr getrieben.

Alber Lea lächefte nur barüber; sie wußte, nun war bie richtige Stimmung gefunden, das Eis gebrochen; nun fam auch wohl in Balbe der Moment des völligen Aussprechens, des endgiltigen Sieges. Mit triumphirenden Augen schaute sie in den Abendhimmel hinaus. Ihr Kopf glübte; nicht von versiedeten, aber von ehrgeizigen Hoffungen. Was sie erziehnte, was sie nun so erzeichder nache vor sich sah, war ja nicht ein treues Herz, nicht die Reigung eines gesiebten Mannes; es war der Raue und die hohe Stellung des Generals, des fünftigen Ministers; der Titel "Excellenz", den sie sign ist filpen zu Oper klingen zu hören meinte.

"Komm rafd, Martha," rief fie ber Tochter gu, als biefe fich bem Saufe naherte. "Ich habe frohe Nachricht für Dich!"

Als bas Madden zu ihr getreten war auf ben Balfon, und fie beffen blaffes, verftortes Geficht bemerfte, ba lachte fie. "Nun, ich glaube wahrhaftig, Du erschricht über ein Telegramm! Ich fagte Dir ja: frohe Rachricht! Klemens fommt morgen und bleibt ein paar Tage!"

Lea schaute wieder, ihren eigenen Gedanten nachhängend, in die Ferne hinaus, möhrend die Worte las in einer sie ganz einengender Todesangst. Mauchmal hob sie die Augen zu dem Abendhimmel empor, zu den großen, weißen, soweren Wolken, wie stehend mie Schuk, um Troft. Sie fühlte sich so rathlos, so histose wie ein Kind, das erst ked auf eigenen Füßen fortlaufen wollte und nun, plößlich um sich blidend, sich ganz verirrt, auf fremdem Boden sieht und nicht mehr weiß, wie es weiter soll. Wie ein Kind auch rief sie den Ramen der Mutter und hosste von ihr Rettung, Alarbeit, Sisse.

"Mutter, ich beschmöre Dich, Mutter!" sagte sie eiese, we zitternden hande um Lea's Arm schlingend und sie mit großen, slehemden Augen anblidend, "ich beschwöre Dich, schreibe Du an meinen Bräutigam, daß er nicht kommen soll. D bitte, bitte! Er soll nicht kommen! Worgen nicht!"

"Bas foll bas heißen? Bie fann ich Deinem Brautigam verbieten, Dich zu befuchen?" erwiederte Lea hart und suchte die Hande abzuschütteln. "Aus welchem Grunde möchte ich vijfen?"

"D Mutter! nur nicht morgen! Nur nicht jett! Ich will ja wieder aans vernünftig werden —"

"Bernunftig werben! Das flingt ja fehr eigenthumlich im Munde einer Braut. Du irrit Dich, wenn Du glaubst, Du würdest bei mir Unterstützung sunden für berartige Zaunen. Ich würde mich schämen, meine Tochter so schlecht erzogen zu haben."

Das flebende junge Geficht fentte fich; aber bie Urme flammerten fich nur fester, angftvoller um ben Sals ber

Mutter; das heiße Haupt an beren Brust brudend, schluchzte Martha: "O, hab' Erbarmen mit mir! Ich bin ja so unaludlich!"

Aber Lea ftieß fie ungedulbig gurud und ftand auf. "Belche Scene auf bem Balfon! 3ch bitte Dich, beherriche Dich boch! Es mare eine Schanbe, wenn bie Leute im Saufe Dich hörten! Man follte meinen, Du mareft bas Opfer mer weiß welcher Tprannei. - Befinne Dich einmal, Martha: hat Dich irgend Jemand gezwungen, Dich zu verloben? Rein! Du famft einfach mit ber vollenbeten Thatfache zu mir. Bebe andere Mutter hatte Dich mohl ihre Gefranttheit fühlen laffen über einen fo eigenmachtigen Schritt. 3ch aber war mit Deiner Babl einverftanben und machte Dir beshalb feine Bormurfe, bag ich nicht vorher um meine Meinung gefragt worben fei. llebrigens bift Du fein fleines Rind! Du thuft Dir fonft fogar fehr viel gugute auf Deinen Ernft und Deine ftrengen Unichauungen! Du mußteft alfo miffen, bag eine Berlobung fein Spiel ift. Rlemens liebt Dich viel mehr. als fold' arasgrunes Ding verbient. Du bift fein, aus freiem , felbitftanbigem Entichluß! Bas follen alfo biefe überfpannten Thranen? Bas foll biefe Dulbermiene?"

"3ch tann ihn nicht lieb haben, Mutter! Es war ein 3rrthunt!" tam es flogweife unter Schlichzen hervor. und glaubte — o, mein Serz gehorte längft einem Underen, und nur aus Trob — "

Nun stammte es boje aus Lea's Augen, und ihre Nasensting zitterten zornig. D, sie verstandt Das Madhen hatte Bruno wiedergeselseln, und er hatte sich wieder in ihr Herz zu schweizeln gewußt. Lea's Auß stampste ungeduldig dem Ziel, die alle Geschickt ihr gerade, daß jeht, so nahe am Ziel, die alte Geschickt ihr aus keue ihre Klane bedrochtet Warum hatte sie beie Begegnung nicht versimdert? Warum so seit der des deut, daß mit Wartsa's

Berlobung biefe thorichte Berliebtheit in Bruno einen enbgiltigen Abichluß gefunden hatte?

Ihre ärgerlichen Selbstvorwurfe machten ihren Ton nur lieblofer und herber, als sie, das Madchen mit rauher Jand in das Jimmer ziehend, mit finsterem Gesicht auf sie einsprach: "Du solltest Dich schämen, solche Worten nur über die Lippen zu bringen. Hier, hier an Deinem Finger trägst Du den Ring, den der Mann, der Dich sieht, Dir an die Jand gesteck hat. Ihm haft Du Dich zu eigen agecben! Ihm hat Den Sedr au gegeben! Jeder andere Gedanke ist Sunde, Berbrechen! Ich meine, Du hättest schon der Schule geternt, daß ein Versprechen heilig sei und daß nur leichtsinnige und ehrlose Menschen! Vort brechen!

Lea gesiel sich in ihrer strengen, sittlichen Entrustung. Sie wußte, daß solche Bebenken ben tiefsten Gindruck auf die Seele ihrer Tochter machen würben, und ohne Erbarmen für das jitternbe, in hoffnungslosen Jammer auf einen Stuhl niedersinkende Kind, das mit so todestraurigen Angen um sich schaute, verließ sie zornig das Gemach.

Martha weinte nicht mehr. Mit einem Schauber burchlief fie ploblich bie Erfenntniß, bag ihre Mutter fie nicht lieb habe. Bollig heimathlos erfchien fie fich; gang verlaffen allein.

Wie Berzweiflung überfam fie's, und fie fturzte fort ans tem Bimmer, bie Treppe hinab, in's Freie.

Die Baume braußen, ber Walb, ber Abenbhimmel, bie schweigende Natur hatten mehr Troft für sie als die Butter. Es war ihr, als muffe fie fortlaufen von ben Menschen, sich vertrieden in die Einfamteit. halb befinnungslos, ohne zu überlegen, wohin sie wollte, nur stiechend in ihrer Herzensnoth, sieg sie zu ber Bant unter dem Kreuz auf dem Felsen hinauf. Dier tauerte sie auf dem Holissie und siener ben Holissie und beim Holissie und bimmer Qual hiniser zu den

Bergen. Eine dunfle Wossenschicht, die ein senrig rother Straßt umfaumte, lagerte über ihnen; allmäsig erloss de leuchtende Glanz; schwarz und schwer hoben sich nun deutsten Zannenwälber aus der Dämmerung. Ge wetter-leuchtete in der Ferne; die vor Kurzem noch so sonnig heitere Landschaft war plötslich ernst, traurig geworden, von brütender, dumpfer Ause. Das Mädchen aber starrte hinüber zu den wolkenbelasteten Gipfeln, als müßte sie der bort den Geschern sieden.

We er mohl weilte? We er die Sonne scheiden sah? Di dip das Herz so weh that wie ihr? Aber er war ja frei. Er brauchte sich nicht salfch und sächet zu erscheinen, wie sie. Sie, die ja nicht mehr wußte, was recht und unrecht sei; die an sich selber so gänzlich irre aeworden war.

"Du hast Dich Klemens zu eigen gegeben! Jeber anbere Gebanke ist Sunde und Berbrechen! Gin Bersprechen aber ist heilig!"

Die Worte der Mutter, die diese ihr in so ungewohntem, gurnendem Ernst gesagt, klangen ihr wie ein Verdammungsurtheil im Ohre.

Bum ersten Male dachte sie über die Jukunft grübelnd nach, über die Che, zu der sie sich verpstichtet hatte. Bemein Klennen Frau geworden war, dann würde sie wohl immer allein mit ihm bleiben müssen, ihm noch viel mehr angehören, wie bisher? Dann nahm er sie mit auf die Hochzeitsreise; dann durfte er immer in ihrer Nähe sien — Drohend, beänglitigend, wie ein surchtbares Schreckniß stand ihr plöthlich die nur geahnte Vertraulichseit der Ghe, das Jusammensein mit dem ungeliebten Mann vor der Seele, daß sie aufsprang in wildem Eutseben, zeieber hinunter in die Tiefel! Lieber sterben!"

Sie lehnte fich über bie schmale Bruftung, bie ben Felsen umfaßte, und ftarrte, halb mahnfinnig in ihrem

Grauen, in ihrer Angst vor ber Zukunft, in bas brausenbe Baffer.

Das moriche Holz ichwankte unter ihrem sich herabbeugenden Körper. Aber es war ein dumpfer, eigensinniger Trot in ihr, eine wilde Gleichgiltigkeit.

"Es soll nur brechen! Bas liegt baran? Um so beffert" Schwinbelnb und bod wie von einer bunten Gier hinabgegogen, sah fie bem Strubel zu, ber gegen ben Felsen beranbranbete, in bas Fließen und Ziehen ber Wellen, beren Tropfen in bie Johe fprubten.

Dann mit einem Male riß fie mit wirren Augen ben Ring vom Finger, ihren Berlobungering, und schleuberte ibn binab.

Ein Kraden, ein Splittern und nun dennoch ein Schreiein schwacher Ungsischeit. Unter der heftigen Bewegung
hat die schwache Holzumfriedbung nachgegeben, an die sie
sich gelehnt; das Geländer bricht, sie flürzt. Ihre Hände
juchen noch instintsmäßig nach einem Halt; aber das
schwache Bäumchen, das sie ergreift, ist nicht fest genug
eingewurzelt; sie reißt es mit sich fort. Das angeschwennute
Erdreich weicht unter ihren Füßen und sie gleitet unaushaltsam sinab in die Wellen.

5.

Lea hatte ihren Plat auf bem fleinen Altan wieber eingenommen; erft mit finsterem Gesicht; mit einem heftigen Zornprideln in allen Abern. Aber balb vergaß sie die Seene mit ber Tochter über einer Entbedung, die ihr eine freudige Bewegung verursachte.

Man konnte von dem Balkon aus das gegenüberliegende Außufer, auf dem ein Sträßlein hinführe, überblicken. hier stand ein großer Kastanienbaum mit einem Ruhsplats darunter. Auf dieser Bant aber, die das breite Geäft des mächtigen Baumes halb verdectte, bemerkten ihre scharfen Augen ben Freund. General Dollnit faß ba, sich wohl ganglich verborgen glaubend, und fpatte herüber zu ihr.

Gerade diese heimliche Art, wie er, im Schatten sich verstedend, nach ihrem Hause herüberschaute, schien ihr ein Beweis, daß er in verliebtem Sinnen das Plätzigen gelucht, daß er sich so recht in der Stimmung besand bei ie so lange herbeigeschut hatte. Und die schone Frau läckelte wieder zuversichtlich und liegesacwiß vor sich bin.

Plöhlich aber sieht sie ben General aufspringen und in wilber Bestürzung gegen den Steg heraneilen. Er winft mit den Handen; er blickt sich im nach allen Seiten, er rust. Aber Niemand scheint ihn zu bemerken; sie kann seine Worte nicht verstehen; die Hauskeute unten stehen eben, laut betend, in der Wohnstube vor ihrer Mahlzeit.

Lea hat keine Ahnung, was gefchehen. Sie hat wohl ein Aufflatschen bes Wassers gehört; aber nicht barauf geachtet; gleichmäßig rauschen bie Wellen vorüber.

Alber nun eilt auch fie in dunpfem Schreden vor das Haus. Sie will bem General entgegenlaufen, ihn fragen, was geschehen sei? Alber sie sieht nur, wie er ben Rock abwirft und vom Holzstege herab in's Wasser springt.

"Silfe! Co helft bod, Leute!" freischt Lea auf, ohne noch zu wissen, mas biefer rasche Entschluß zu bebeuten habe.

Dollnig sindt fich, an bem Holzpfeilern ber Brüde sich haltend, gegen die Setsömung zu behaupten, die ihn zu erfassen derhot. Seine Augen aber ichauen den Wellen entgegen, auf benen nun eine Gestalt herantreibt, reguugsios, kampslos, umbergewirbelt, überschütter vom sprühenden Zropsen, denn an dem großen Felsen wirft sich das Wasser wupper und schlägt zurick wie in einer Brandung.

Lea ist in das Haus gelaufen; mit erschrockener Geberde, mit lautem, entsetzem Aufschrei ruft sie die Leute berbei.

Man rennt umher; man sucht nach Aubern, nach ben langen Stangen, mit welchen beim Tristen bes Holges bei Scheite losgehalt werben. Aber das Arbeitszug steht in dem Schupen sinter dem Haufe; Minuten verstießen, und Lea, die wieder an den Setez herangeeilt ist, sieht ichrecknöbleich, daß der General den Halt verloren sat, in dem Noment, da er den Arm nach dem Mächgen austreckte, und nun, von der Strömung ergriffen, abwärts treibt. Seine Linke umslammert den starten Arm der Regungslosen; aber wie frästig auch seine Kechte sich gegen das nahe Ufer herankampt, die Wellen kennen sich, wie siesen den ihr eine Kechte sich vollen ihn mit sie Bellen kennen sich, wie siesen den wie sie verstellen im und vollen ihn mit sich fortreißen in ihrem unaussaltsanten, naturgewaltigen Vorwärtsdrügen.

Enblich sommen Menschen heran, die Lea umsonst aus echneret rägen Schwerfalligkeit aufgurütteln sucht. Im selben Mennent aber isi's, als sollte den Mann, der da beinnen mit der Bucht der Wellen streitet, die Krast verlassen. Sein Klingen wird matter. Er scheint dem Sturz zuzutreiben, der zur Rechten, wo das Terrain jählings abfällt, herniederschießt.

Man schreit; man konnnt mit Stangen, aber Reiner hat ben Muth, nachzufpringen. Wie toll laufen Alle nach einer Seite fort, um das Floß herbeizuhosen, an das sich plößlich einer der Leute erinnerte. Aber der General hebt nun wieder das Haupt, blickt mit scharfen Augen um sich und keuert, das bisherige Ziel verlassen, nach links, der Sandbank zu, bie sich hier mitten in der Strömung gebildet hat.

"Dort finein! Dort fonnt ihr ja hinein maten! Co helft boch endlich!" fchreit Lea nun, fiebernd vor Unrufe und vor Zorn über bie feige Unthatigkeit ber Leute.

Die Gefahr ist vorüber; nun fieht ber General auch hilfebereite Sanbe in feiner Rabe.

Man trug bas ohnmächtige Mäbchen burd bas feichte

Baffer, über ben Steg, in bas Saus. Gine lange, feuchte Spur folgte bem fleinen, ernften Zug, ber im Abenddammern bem Lichte gufte guftrebte, das aus ber fleinen bauerlichen Wohnftube herausblitte.

Der General hatte jebe hilfe für sich abgelehnt. Er schüttelte sich bie Raffe aus haar und Bart, als er bas Ufer erreichte, und folgte ben Anderen.

Lea brudte ihm ftumm bie Sanbe. Sie hatte Thranen in ben Augen.

"Kümmern Sie sich nicht um mich! Rur um bas Kinb!" rief er saft unwillig, da man sich nun fragenb und angstvoll um ihn brängte. "Rur rasch ein warmes Lager für Martha und einen stärkenden Trant! Man wird vielleicht fünstlich die Athmung herstellen missen!"

Aber er vermochte es boch nicht zu hindern, daß Lea sich um ihn bemühte. Troß ihrer Aufregung blidte sich na mit bewundernden Augen, als wolle sie ihm zeigen, daß er ihr gestel mit seinem verwiderten Haud mit seinem triefenden Kleidern. In der That, nie zwor war er ihr noch so jung und trastvoll erschienen, wie in diese Etunde. Zum ersten Wale empfand sie wirklich eine weiche, warme Regung für ihn in ihrem Herzen.

Sie breitete ihm einen Lobenmantel über bie Schultern; fie brachte ihm ein Glas Wein und trug ihm felbst einen Stuhl an bas Feuer in ber Nüche. Dann aber eilte sie in Haft bie Treppe empor, über welche man bie stille, triefende Gestalt binaufgetragen batte.

Es war ihr boch recht bestommen zu Muthe, als sie in bas Zimmer trat, in bem bas bleiche, bläuliche, flarre Gesicht mit ben geschlossenen Libern auf ben Kissen ruhte. Die langen Haare, die so bunkel erschienen in ihrer Rässe, umrahmten büster die blutteeren Wangen; die Hande hingen ichlasse und eistglatt herab und zuten und regten sich nicht bei der Bertihrung. Die Mutter rieb die kalte haut mit

ihren fraftvollen Armen und fuchte dem bleichen Mund förmlich Athem einzuhauchen mit ihren eigenen heißen Lippen.

Endlich nach langen, endlos erscheinenden Minuten, nach einer schwillen, angstvollen Todenstille in dem Geunach, öffneten sich einen Moment die schweren Liber, und bei dieser ersten leisen Bewegung schien plösslich der Alp zu weichen, der auf dem gangen Sause gelastet hatte.

Das Köpfchen sant zwar, mibe, wieber in die Kissen zurüch, von dem es sich einen Moment erhoben; aber die Lippen schlierten gehorsam den Trank, den man ihnen reichte, und allmälig zog auch wieder leise Röthe in die salten Wangen.

Aber nun, da Lea's angstvolle Aufregung schwand, ba sie freier aufathmen konnte, erwachte wieder der zornige Groll gegen ihre Tochter, den nur der Schreck versbrüngt hatte.

Der Zwischenfall, der ihr nun nicht mehr tragisch erfchien, duntte sie nur noch eine unliebsame, ärgerliche Erdrung. Wer weiß, ob dieser Abend nicht endlich die ersehnte Werbung, das lang erwartete Wort des Generals gebracht hätte? Und statt dessen mußte sie nun eine Kranke hitten, statt dessen schauerte ihr armer Freund da unten in nassen kleidern, teineswegs in der Berfassung und Etinmung für eine Liebeswerbung.

Ohne einen Auß auf die sich wieder erwärmenden Lippen, ohne eine gärtliche Liebkofung der sich wieder regenden weißen hande des Mädchens, verließ die Mutter das Zimmer.

In ihrem Wohnzimmer war der Dfen geheizt worden, und sie bereitete in einer gewissen Erregung Thee und Brog zur Stärfung für den General. Der behagliche Duft durchzog die fhlichte, mit bäuerlichem Geschmad ausgestattete Stube, als derselbe, nun in trodenen Kleidern, die sein



Diener gebracht, noch etwas bleich und fröstelnb, bei ihr eintrat

Sie faßte nun feine beiben Sanben und in ihren buntlen Augen fcien ihm eine wirkliche Reigung entgegengugluben, als fie bewegt flufterte: "D Gott! Welch' furchtbare Minuten! Wie fonnten Sie Ihr theures Leben so auf bas Spiel feten?"

"Ich habe Ihnen Ihr Rind gerettet! Satte es ein schöneres Enbe fur mich geben konnen, liebe Freundin?"

fagte auch er, marm und ergriffen.

"Die Leichtstunige!" grollte nun Lea mit plöglich fich verandernbenn, hartem Ausbruck. "Wie oft habe ich fie gewarnt, nicht ben fiellen Pfab hinaufzusteigen, bem Geländer nicht zu trauen; und um ihres Uebermutses willen muß sich nun ein Mann, wie Sie, in Gesahr begeben!"

Der General hatte nachbenflich ben Ropf geschüttelt. "Glauben Sie wirflich, daß es nur ein ungludlicher Bujull gewesen ist?" frug er, sich zu ih herabbeugend, in leisen, ernstem Ton. "Richt ein verzweiseiter Gritchluß?"

Lea fah ihn mit erschreckten Augen an. "Ich bitte Sie, herr General! Wie kame Martha bazu? — Dieses Kind?" lachte sie bann auf. Aber ber Ton klang erzwungen.

Der Gebaufe hatte sie doch durchschauert. Lea war selftlet eine so lebensluftige Ratur, ihr war der Tod so schreckhaft, das Aushörenmüssen etwas so Entspiksiches, daß es ihr gar nicht in den Sinn gekommen war, ein junges, schönes Geschöpf könnte freiwillig sein Dasein himverken wolken. Aber nun erinnerte sie sich plöglich der siehen, verzweiselten Augen ihres Kindes, der bitteren, wilben Thränen. Wenn es wahr wäre?

Sie war ernft geworben, und ber General empfahl fich, ba nun enblich ber herbeigerufene Arzt eintraf.

Diefer fcuttelte ziemlich bebenflich ben Ropf, und Lea blieb in Unrube und Sorge allein. Wenn das bleiche flarre Gesicht sich nie wieder geregt hatte, wenn die Angen auf immer geschloffen geblieben wören! Dann might zeitlebens auf ihr, wie eine Schulb, ber Gebanke lasten, daß sie ihr eigenes Kind in den Tod getrieben, weil sie mit seinem Bergensjammer kein Mitleib gesabt hatte.

Wenn sie das so recht klar überdachte, dann schlich sie, von innerem Grauen getrieben, in Martha's Zünmer und griff nach ihren Händen, ob sie wirklich wieder warm geworben. Aber das Geschicht lag still und müde und fardlos in den Kissen, und die jungen Lippen waren aufeinander gedrückt wie in einem stummen Trop, als wollten sie lagen: "Bir wollen uns nicht wieder öffinen! Wir wollen schweigen auf ewie."

Draußen aber raufchten eintönig die Mellen; wie eine dumpfe Drosung Mang's der erregten Frau in die bange Stille des Krankensimmers. Sie wollte sich nicht der Furcht hingeben; sie suchte an die glanzende Jukunst zu benken, die ihr bevorstaud, im die Schatten zu bannen, die ihr das sonst for frohe Gemüth umbüsterten. Aber dies Wellentrausschen da unten, das leise Stöhnen, das zuweilen von dem Lager des Maddens kam, rättelten an ihrem Leichtsunn und an ihrer Selbssicht, um ersten Male eitr Lasken durchten des brütere, aualvolse Racht.

Am frühen Morgen betrat ber General wieder bas Hatigen am Fluftier, von seiner Sorge um bas Madchen bergetrieben; bas junge Leben, bas er bem Tobe entrissen, war ihm theuer geworden.

Die Thur bes Krankenzimmers stand angelesnt, als er bie Treppe heraustam. Er trat leise ein. Martsa lag allein, mit geschlosenen Augen. Sein Schritt schien sie zu wecken. Sie blidte ihn wehnutthig an, mit bem Bersuch eines Lächelns.

"Sie haben fo viel für mich gethan," flüfterte fie matt.



"Ich wollte, ich könnte Ihnen banken; aber ich bin so mube, so tobmube!"

Er nahm auf bem Stuhl neben ihrem Lager Platz und streichelte gartlich ihre kuhlen Fingerchen.

Sie sah ben Blid voll theilnahmsvoller Güte; sie fühlte bas warme, uitleibige Wohlmollen, mit bem er sich zu ihre herabneigte. Jhre Hand klammerte sich seiter an die seine, und nach einem schenen Blick, ob sie auch gang allein mit ihm sei, slüsterte sie in rührender Hast: "Wenn ich sterbe, herr General, dann, bitte, grüßen Sie nir Jhren Sohn! Sagen Sie ihm, es sei gut so. Nun sei ja Alles gut. Er möge mir verzeihen."

Der General vermochte eine Bewegung ber Ueberraschung nicht zu unterbrücken.

"Bruno soll ich grußen?" frug er, in warmer Bewegung bas unruhig zudende Handem selfhaltend und sich mit einem erregten Forschen herabneigend zu den weiten, umslorten Augen, die ihm das Herz so tief ergriffen.

Im felben Moment aber borte man braugen eine Mannerstimme, und Martha fuhr mit wilbem Erfdreden aus ben Kiffen empor.

Heiße rothe Flede glühten auf ihren Wangen auf; sie schüttlete in heftiger Ungebuld die Haars jurud; ihre Augen farrten mit einem frankfaften Glauz nach der Thür, und mit der nervösen Erregung einer Fiebennden rief sie. "Er soll nicht herein! Ich mit ihn nicht seehen! D bitte, bitte, herr General, lassen Sie ihn nicht zu mir! Seien Sie darmherzig und fagen Sie meiner Mutter, daß sie ihn nicht kommen lassen sie meiner Mutter, daß sie ihn nicht kommen lassen soll "

Befturzt fuchte ber General bas faffungslofe Mabchen zu beruhigen.

"Niemand foll zu Ihnen, Kind! Ich verspreche es Ihnen. Nur seien Sie auch hubsch folgsam; legen Sie sich wieber in die Kissen zurud und schließen Sie die Augen. Wollen



Sie mir vertrauen? Ich habe ja ein gewiffes Recht an Sie erworben, nicht mahr?"

Sie that, mas er ihr geheißen, mit ber Demuth eines franken Rinbes und mit einem bankbaren Lächeln.

Er hatte bie Mannerstimme braußen nicht erkannt; er wußte nicht, wessen Rahpe bas Madden so hettig erschrete, batte, und ftand, als er hinausgetreten war und bie Thure hinter sich geschlossen hatte, einen Moment saft rath; und wortlos bem Direktor Sepbel gegenüber, ber ihm mit überschwassischer Lebhaftigkeit seinen Dank ausbrückte für bie Rettuna seiner Braut.

Also die Stimme ihres Berlobten hatte Martha mit solchem Entsehen erfüllt! Ihrem Bräutigam sollte er den Gintritt verweigern? Bor seiner Rabe sollte er sie schützen?

Seltsam! Über ber General hatte in biesem Augenblide nicht Zeit, über bas Räthsel bes jungen Serzens nachzubenken. Er hatte Rantho verlprochen, baß sie allein bleiben würde, und ber Direktor hatte bereits die Hand auf die Thürtlinke gelegt und sagte eben: "Sie begreifen, herr General, baß es mich vor Allem treibt, mein geliebtes Bräutigen zu sesen, wenn auch nur einen Moment."

"Dagegen muß ich im Ramen bes Arztes Einfpruch erheben," erflärte nun ber General, indem er mit größter Bestimmtheit den Direktor bei Seite schob. "Das Fräulein hat startes Fieber; es muß ifr jede Störung, jede Erregung ferngehalten werden. — Richt wahr, gnädige Frau, der Arzt gab strengen Besehl, und ich sürche, das Besinden des armen Kindes ift heute schlimmer noch als gestern."

Lea hatte bem General einen erstaunten Blid gugeworfen. Sie hatte ihn noch felten mit folch' fnappen, befehlenbem Ton sprechen horen, selten noch biese abweisenbe Miene auf seinem Gesicht gesehen, mit ber er nun bem Direktor gegenüberstand. Aber war es nicht ein gutes und erwünschtes Zeichen für fie, wenn er hier so energisch auftrat, ein Zeichen, daß er fich bereits als herr im Jause fühlte, ber hier ein Recht hatte, seinem Willen Geltung zu verschaffen?

Es war ihr felbst bange gewesen vor biesem Wiebersehen Martha's mit ihrem Berlobten, und sie war froh,

baß es fich noch hinauszogern ließ.

Alemens bemerkte wohl, daß sie mit einer gewissen Befangenheit von dem Unsalle sprach und seinen Fragen auszuweichen suchte. Er entsernte sich mit verbissenem Aerger über den General, der nicht von der Thür zu Martha's Zimmer gewichen war, als stünde er an einem Bertheidiaumasvosten.

Lea hatte ben Freund gerne noch zurudgehalten, nachbem ber Direftor geganigen war; aber er brudte ihr mit einem ernsten, langen Blide die Hand und ging langfam, gesenkten Hauptes, in tieses Rachbenken versunken, durch ben funkelnden Morgensonnenschein nach seiner Billa zurück.

Martha's Borte hatten ihm eine gange Rette von neuen Gebanten erwedt. Bruno's Befen hatte ihn in ben letten Wochen oftmals fchwer befummert. Seit Jahren mar es bie einzige langere Urlaubsfrift, bie ber Beneral fich vergonnte; er hatte fich gefreut, einmal frei von allen Beruffmuben fich felber leben und bem Sohne feine Reit wibmen gu burfen. Aber ftatt bes Bufammenfeins, bes Bufammenwanderns, bas er fich erhofft, blieb er einfam auf feiner ftillen Billa, bie Bruno nur bes Rachts betrat, mahrend er tagguber in bufterer Berichloffenheit allein herumlief und häufig auch ben gemeinfamen Dablzeiten aus bem Bege ging. Der General hatte fich allmälig perlett gefühlt von biefem einfiedlerifchen Trot bes Gohnes, und feine Gebanten immer mehr bem Sauschen am Fluß: ufer zugewendet, bem Bunich nach neuem Glüd, einem neuen Beim immer mehr Raum gegeben, ba ber einzige Menich, ber ihm auf ber Welt nahe ftand, fo wenig nach feiner Rabe begehrte.

Run aber schien sich plöglich ber Schliffel zu finden zu Bruno's verbüftertem Befen! Run bammerte ihm endig eine Ertlätung, verzeihendes Bertkandniß für besien wilde Beklandsolie: ber arme Junge war verliebt! Ungsidflich verliebt! Durch Martha's Berlobung verstört, verbittert! Der General fühlte sich auf's Tiesste erregt durch biese Borskellung; es brannten ihm tausend Fragen auf dem Derzen, die er vor dem sieberkranken Mäden hatte zurüchalten milien.

Er schritt immer hastiger nach der Billa zu, in der Hossinung, dort den Sohn zu treffen, nach bessen Anblick es isch drängte mit einer Unruhe, wie sein startes, wohlgestigtes Gemüth sie lange nicht mehr empfunden hatte. Aber wieder lag haus und Garten einsam, und nur die graue Dogge sprang ihm entgegen, legte sich schweichte zu seinen Füßen sin und blinzelte mit ihren treuen Augen in sein erreates Gestät empor.

6.

Bruno war nach der Begegnung mit Martha fortgewandert, wie er ihr versprochen, den Bergen zu, glediggiltig der Straße folgend, auf der ihn die Füße mechanisch
weitertrugen. Die Racht hatte er auf einer Sennhütte zugebracht; aber trot der forperlichen Ermüdung keinen Schlaf
sinden können, sondern uur immerzu mit einer sinskere Untslage gegen das Schickfal zu den Sternen emporgestarrt, die durch die Fugen des Holzdaches hereinschimmerten. Dann hatte ihn plößlich solche Sehnsucht erzigt, die Geliebte, wenn auch nur von ferne, wiederzusesen, daß ein dimmernden Morgenlicht thalabwärts gerast war und schon in erster Tagesfrüge das Schädtsen wieder erreicht hatte.

Bon Weitem hatte er gu bem Sauschen am Flugufer hinübergeblidt, auch bas Licht, bas noch hinter verhängten Borhangen brannte, bemerkt, ohne zu ahnen, daß sein armes Lieb bort siebertrant und sterbensmatt in ben Kissen in Er mar ben Menschen aus bem Wege gegangen, selbst ben Bauersleuten, die zum heuen auszogen und ihm ein lustiges: "Gruß Gott!" zuriefen. Er konnte bie fröhlichen Stimmen in seiner wilden Berbitterung nicht vertragen.

Aber wie er sich auch bie einsamsten Bfabe suchte, ein Bufall wollte, bag er, bei einem Blid in die stille hauptstraße, gerabe bes einen Mannes ansichtig wurde, ben er auf der Welt am meisten haßte: des Direktors Sephel, ber eben, mit dem Reisetaldochen über der Ghulter und bem Ueberzieher auf bem Arm, anzusommen fcien.

Einen Moment zudten rothe Lichier vor Bruno's Augen; ber Kopf wirbelte ihm, er flürzie vorwärts; er hatte keinen andveren Gebanten, als sich auf den Menschen zu werfen, der ihm sein Liebstes genommen hatte, ihn zu erwürgen, sich an ihm zu rächen für das unerträgliche Weh, das ihm auf dem Herzen lag! Jur rechten Zeit Iam ihm noch klare Bestimmung. Man würde ihn fortreißen, ihn in Gewahrsam bringen wie einen Wahnsingen. Die Zeiten waren ja vorüber, in denen man noch auf offener Etraße um ein Weib lämpfte, Mann gegen Mann. Über der eine Moment blinder Jornrasserei hatte ihm gezeigt: es war nicht gut, wenn er hier blieb, nun, da dieser Mann — ihr Bräutigam — in der Näße weilke. Ein Ungewitter drohte über ihnen, wenn sie Beide bieselbe Luft athmeten.

Wie auf ber Flucht vor seinen eigenen finsteren Gebauten lief er ben entgegengesetten Weg, zum Bahnhof. Mit dem nächsten Zuge wollte er sort, gleichviel wohin. Wenn er nur das verhaßte Gesicht nicht zu sehen brauchte. Auf bem Bahnsteig war es ganz einsam; nur Sonnentichter huschten über die Steinstliesen und die bereitstehenben Gitterwagen. Er stüblte in dieser Ruse erst seine tiese Erschöpfung nach ber seelischen Erregung bes letten Tages und schloft in einem leichten Salbichlummer bie Augen.

Mimālig tamen Menfchen; ber Stationsbiener lub Gepād auf bie Nage; auf bem Nangirgeleife pfiff eine Lotomotive. Er hörte wohl bas Geräufch, aber er wußte, es blieb ihm noch lange Zeit, eine Hahrarte zu lösen, ehe ber nächte Zug abging. So verharrte er in seiner trägen Stellung, bis plöslich, bicht vor ihm, eine lachende Stimme rief: "Gi, herr Döllnig! Ja, Sie sind's wirtlich! Guten Morgen! Sie haben wohl noch nicht ausgeschlafen?"

Er hob die Augen und starrte die ihm Gegenüberstehende an: eine schlanke, junge Gestalt in einem modisch ausgebauschien, aber zerknüllten Rattunfähnden, mit einem Tirolerstütchen mit einer Spielhahnseber auf bem keden rothen Kopf. Er wuste auf den ersten Blick, daß es die Sufel war, aber er traute bennoch seinen Augen kanm.

Bahrend ber Nacht hatte er mit solcher Lebhaftigseit an bas Madden gedacht, mit solchem Jorn ihr als ber Ursache seines Elends gegroult, daß er's allzu wunderlich fand, sie ploßtich vor sich zu sehen.

Mit finsterem Gesicht langte er an seinen Sut zu einem furzen Gruß.

"Wie fommen Sie benn hierher?" frug er, mehr arger- lich als neugierig.

"Ja, wissen Sie gar nicht, daß ich bei dem hiesigen Sommertheater engagirt bin? Sie hatten mich salt jeden Abend auf dem Zettel lesen können. Ja, hier spiel' ich bie Hauptrollen, herr Dollnit, Ich habe immer gemeint, Sie kamen einmal in unser Theater, weil ich Ihren Namen in der Fremdenliste gelesen habe. D, mein Direktor ist sehr zufrieden mit mir! Nächstens habe ich mein Benetig als Lorle. Ja, damals auf dem Wagen von den Künstetern hat mich der Direktor gesehen und fich nach mir er-

fundigt. Wiffen Sie noch, wie bumm ich mich bamals anstellte, bie Lyra zu halten? So."

Und fie hob lachend ihr Sonnenschirmchen ftatt bes antiten Symbols in die Höhe und ahmte mit einem toketten Blid in seine Augen die Galtung ber Muse nach.

Aber ihn übermannte bei der Erinnerung an diese Seene, die ihm das Bertrauen der Gescheten gefostet hatte, der Unmuth, und mit all' der zornigen Gereizhfeit, die in ihm kochte, knirische er hervor: "Berwünscht sei der Tag und jenes ganze Fest! Ich wollte, ich hätte diese papierne Lyra an die Wand geworsen, statt mich um Sie zu kunmern; ich wollte, Ihr Direktor hätte sie einige Wochen früher für das Sommertheater engagirt! Meinetwegen hätte der Apollo auch nur mit acht Musen auf dem Wagen siehen können."

"Na, Sie find ja in einer fehr netten Laune, Berr Bollnit!" lachte bie Sufel mit ihrer hellen Stimme auf.

Aber Bruno war emporgesprungen und eilte mit einer heftigen Bewegung der Ungebuld an ihr vorüber. In dem Blid seiner Augen, denen sie eine Setunde lang begegnete, las sie eine so tränkende Abweisung; sie schienen so deutlich zu sagen: "Laß mich allein! Ich will nichts mit Dir zu schaffen haben!" daß sie sieh beleidigt fühlte. Kun verwandelte sich plößsich ihr Sescht. Sie geigte nicht mehr die schlachen Riene der naiven Liebhaberin; sie war ganz das derbe Profetarierkind, das gelernt hat, sich mit eigener Kraft zu wehren, mit rauhem Ton und arvon Worten.

"Nun, da müßt' ich schon bitten!" rief sie, Bruno auf den Bahnsteig solgend, die Hand in die Histe stemmend, Sie wächten mir am Ende gar noch Borwürfe machen, weil ich damals freundlich und nett nit Jhnen war. Den schon, damals freundlich und nett nit Jhnen war. Den schon, dam ich und einmal sei brauchen nicht zu fürchten, daß ich und einmal so dumm wär'. Da gibt's noch andere Leut'. Und bilden Sie sich nur nicht ein,

baß ich mich in Ihre Schönheit so verliebt hatt', baß ich gerad' auf Sie versesen wäre. Richt so veil mach 'ich mit aus Ihren!" Sie schnippte mit ben Singern in die Luft. "Nur weil der Herr Direktor Seydel sagte, ich sollte Ihren ben Kopf verdrehen, und er möchte sich ben Spaß machen — sonst wäre mir's in meinem Leben nicht eingefallen —"

Sie hielt ploglich inne; benn wie in einem Schraubftod lag ihr Arm in ber Umtlammerung einer vor Erregung gitternben Sand; beiße, verftörte Augen glübten ihr entgegen: "Ber, fagst Du? Ber hat sich einen Spaß maden wollen?"

"Schauen Sie mich nur nicht so wilb an," erwieberte das Madchen saft ängstlich. "Der Herr Direktor Seydel. Ich habe gemeint, das sei ein guter Freund von Ihnen. Es handelte sich um eine Wette, hat er gesagt; und wenn er auf den Bauplat hinausläme, in irgend einer Bezgleitung, so solle ich Ihnen ein bischen schon thun und Ihnen einen Auß geben. Er ist nachher auch gekommen, mit zwei eleganten Damen, einer bunklen Frau und einem blonden jungen Ding —"

Halb ein Auflachen, halb ein Wuthichrei war's, was von Bruno's Livven flang.

"Gin Spaß?" fagte er. "Sufe!! Ich fage Ihnen, es war eine berechnete, hinterliftige Bosheit! Nehmen Sie mir's nicht übel, baß ich Sie so angefahren habe. Benn Sie wüßten, was Sie mir gethan, Sie würden's begreifen. Aber ich bante Ihnen, baß Sie mir entbedten, was bahinter stedte! D, nun weiß ich, was ich zu thun habe. Ich bante Ihnen, Suse!! Und, nicht wahr, wenn es sein müßte, Sie würden auch vor Zeugen wiederholen, was Sie mir eben erzähsten?"

Der Ernft in feinen Angen, feine leibenfchaftliche Entruftung, Die wilbe Erregung in feiner Stimme hatten ihren Born befanftigt. Dit einer gewiffen Neugier ichaute fie in fein hubiches, gornalubenbes Geficht.

"Meinetwegen! Warum nicht? Menn Sie baraus solch' Wesen machen wollen," gab sie mit einem Achselguden gurud. "Ich fürchte mich nicht vor biesem herrn Sepbel; jest schon gar nicht mehr, seit ich aus ber alten Bube fort bin."

Sie brefte fich auf bem Absat herum, klappte mit einer haftigen Bewegung ihren Sonneufdirm auf und blidte halb lachend, halb verwundert bem jungen Manne nach, ber in toller haft von ihr fortstürmte, in einem mahren gomesraufch.

Bruno fühlte eine Befreiung, daß er nun seinen Haßgegen den Mann, der ihm sein Gind genommen hatter fer ipreißgeben durste. Er hatte sliehen wolsen vor den Nachzeistern, nun rief er sie; nun schen es ihm sein gutes Necht, zu kämpsen gegen das schnöde Gespinnst von Lüge und Berseumdung, das er plößlich durchsjante. Er wolse geradenwegs auf das Häuschen am Flußusser zuellen und den Direttor fragen, in Gegenvart der Braut, ob er die Susse scheitussen dürste, die Schseitussen übere intriganten Pläne. D. Bruno wußte, nun sand er die rechten Worte, um ihm seinen ganzen Absche, seine ganze Berachtung in's Gesicht zu schleudern!

Mitten in seinem nur auf ein Ziel gerichteten beißen Begehreu nach einer Chat, nach einer Löfung, einem Gibe, be- saun er sich aber boch plöklich, baß er in seinem verwahrlosten Anzug, mit bem er eine Racht auf ber Sennhütte zugebracht, nicht vor ben Damen erscheinen könne.

Er schlug ben Beg nach ber Billa ein, sprang die Treppe empor, tauchte seinen heißen Kopf in's Wasser, wechselte die Kleiber, Alles mit zitteruder Haft, mit einer fürmischen Unruhe, mit raich slopsendem Gerzen und ben surzen gepreßten Athemiziagen ber höchten Errequial. Er

erfchraf orbentlich, als er, aus bem Zimmer tretenb, bem Bater gegenüberftanb.

"Gnblich, Bruno! Ich habe Dich mit Ungebuld erwartet! Ich mochte mit Dir fprechen, mein Junge!"

artet! Ich möchte mit Dir sprechen, mein Junge!" "Nicht jest Bater! Ich muß fort!" wehrte er ab.

Aber ber General, bem bie unnatürliche Aufregung bes Sohnes nicht entging, legte ihm bie Sand auf bie Schulter.

"Bas willft Du? Bohin?" frug er ftreng.

"D, laß mich nur! Ich muß eine Nieberträchtigkeit an ben Tag bringen, einem Menichen in's Gestägt ichreien, daß er ein Schurle ist!" brach's mit voilbem Ungestüm von Bruno's gornbebenben Lippen. "Laß mich, Bater! Ich erstäte fonst, ese ich ihm gesagt habe, was ich von ihm benke. Bor ber Braut soll er es hören! Ja, auch vor ber Mutter, die ihm immer so wohlassinnt wart!"

"Ruhe, Ruhe, Bruno, Fassung!" beschwichtigte ber General ben Leibenschaftlichen und jog trot ber Abwehr bes Sohnes bessen Arm in ben seinen. "Ich kann nur errathen, was Du meinst; aber wenn Du von Martha spricht — weißt Du benn nicht, was geschechen ift? Das arme Kind liegt sterbenselend ba braußen."

Das eben noch gornglühende Beficht erblagte.

"Martha? Um Gottes willen! Krant? Sterbenstrant, fagit Du? Wie ift bas möglich? Roch gestern —"

Der General hatte die Thür zu seinem Zimmer geöffnet und 30g den Sohn in das stille Gemach zu sich herein. Sier sah er ihm so sorschend, so ernst und theilnahmsvoll in die Augen, daß Bruno einen Woment verstummte, ergriffen von der warmen Güte, der er sich so lange entfrembet hatte. Dann aber, mit wachsehver Anglit, suhr er fort: "Roch gestern sah ich sie, sprach ich mit ihr; wir trennten uns, als schon die Sonne im Sinken war —"

"Und eine Stunde fpater fcwamm bas arme Rind bewußtlos in ben Flugwellen, in bie fie herabgefturzt war von dem Felsen vor ihrem Hause. Wäre ich nicht zur Stelle gewesen, hätte ich sie nicht zu retten vermocht, dann kändest Du beute eine Tobte."

Bruno ftarrte ben Bater eine Beile an, wie gelähmt vor Schreden. Er war gang fahl geworben. Seine Sanbe aitterten.

"Dann murbe auch ich nicht weiter leben, Bater," fagte er bann bufter, noch immer mit starren, weitgeössieten Augen, "bann wäre ich ibr gesogt in ben Tob, ben sie gesucht hat — um meinetwillen! Mein armes, armes Lieb!"

Bon milbem Schmerg überwältigt, fclug er bie Sande

vor das Gesicht.

Der General feufzte tief auf. Auch auf feinem Gesicht lag ichwerer Ernft.

"Ihrthörichten Kinder!" fagte er mit einem wehmuthigen Zuden um die Lippen. "Warum hast Du mir nicht früher vertraut, Bruno?"

"Konnte ich denn?" rief dieser nun wieder aufspringend bit eine erwächender Heitigleit. "Ich hatte ein sie geglaubt wie an das Zwerlässigte auf der Welt. Aber ehe ich nur sprechen und meine Neigung zeigen durste, sam die Anzeige ihrer Berlobung mit einem Anderen. Da ditte ich vor Erbitterung ihren Namen nicht mehr über die Eippen dringen können. Erst seit gestern, seit heute weiß ich, mit welcher Zeuselei sie in diese Brautschaft spineingezwungen worden ist, mit welchen Mitteln man ihr das herz umgarnt hat."

Die Jornesröthe stieg ihm wieder in die Stirne, wie er nun in hastigen Worten erzählte, was er heute von Sufel ersahren habe, welch' hablicher Berleumdungskunfte er obendrein den Direktor nach biefer einen Probe für fähig hiekt.

"Es ift Beit, mit biefem herrn abzurechuen!" rief er, wieber nach feinem but greifenb. "Salte mich nicht gurud,

Bater. Ober traust Du es mir nicht zu, ihm wie ein rechter Mann gegenüberzutreten — weil — weil ich ein Rruppel bin?"

Der General hatte unifonft verfucht, ihm biefe letten, bitteren Worte abguichneiben.

"Ich bitte Dich, Bruno, laß boch in Ruhe mit Dir reben! Du weißt, daß ich Dich weber für einen Schwädeling, noch für einen Behrlofen halte! Du kannst ihn beleibigen, ihn sorbern, ihn niederknallen — Du ihn ober er Dich! Ja, ich würde und dürfte Dich nicht hindern, wenn es Deine Ehre erforberte. Aber ein Mensch, der des getschan hat, was Du' mir de eben berichtetest, der verdeinet se nicht, daß sich ihn ein Ehrenmann gegenüberstellt; sir einen solchen Menschen auf uns funden gibt es nur summe Verachtung."

"Auch wenn er mir bas Liebste genommen, auch wenn er mir mein Glud gestohlen hat?" fcrie Bruno auf in heißem Groll.

"Es war Dir also tiefer Ernst mit Deiner Liebe für Martha? Du haft sie zu Deiner Frau begehtt?" frug ber General. "Aber haft Du auch siberlegt, was es beight uniferen Tagen die Berantwortung für das Geschied einer Frau, die Sorge für eine Kamilie zu übernehmen?"

"Ja, bei Gott, ja, Bater! Für sie arbeiten, es wäre ja so shon gewefen! Was hatte ich nicht thun und opfern können, um Martha zu besihen, und welchen himmel hatte ich mir geträumt!"

Mit einer gewissen Wehmuth icaute ber General in die begeisterten Augen des Sohnes, hörte er besten leibenschaftsglübende Worte. Bie oft hatte er gewünsicht, Brung ein braves, gutes Mabchen lieben zu sehen, und nun — nun erfchreckte ihn biefer Sturm, als fame er vernichtend und versengend gegen sein eigenes Heran.

Bruno hatte feine Uhnung, was in ber Seele feines Baters vorging, er fah nur, bag tiefe Schatten unter

beffen Angen lagen und fühlte fich unwillfürlich beruhigt und befänftigt von dem schmerzlicheliebevollen Blick, dem er begegnete.

"Siehst Du, Bruno," sagte ber General, "das arme Kind, das ich gestern regungslos und todtenblaß in den Krmen geshalten, hat mir heute mit einem rüftenden, schlichen, die mir heute mit einem rüftenden, schwachten, der die eine Schrenden Stimmchen zugestüstert: "Grüßen Sie mir Ihren Sohn!" Si lag so viel in dieser Vitte: ihr ganges Leid, bie gange, scheue Sehnsucht ihres jungen Herzend. Ich habe ihr vertrauen diese Ich will ihr mein Wort halten, Bruno, aber Du mußt es mir nicht durch eine vorschuselt Ihren den Jahren der Du mußt es mir nicht durch eine vorschussell unmöglich machen. Das Glüd läßt sich nicht gewaltsam ertroben; es sordert Opfer. Bringe Du das kleine wenigstens, Deinen Habe au unterdrücken. Deine Habe der Send barauf, daß Du jenem Manne aus dem Wege bleiben wirt! Gedul, Gebould zur einen Aant"

Einen Moment zögerte Bruno; bann schlug er ein. Es war etwas in bem Wesen bes Baters, was ihn mächtig bezwang.

"Bis morgen also, Bater! Aber Nadricht will ich haben von Martha, und die Bahrheit nuß an den Tag, auch wenn ich heute noch schweige." . . .

Das Haupt bes Generals sank tief auf die Brust herab, sobald er allein war, und er seufzte wieder schwer auf "Das Glüd fordert Opfer," hatte er gesagt; er wußte woss, das das größte er selber zu dringen hatte.

Eine schwere Berantwortung, eine schwere Sorgenlast wälste sich auf seine Schultern mit biefer Liebe seines Sohnes. Er wußte, daß es nicht so leicht ift, eine Familie zu erhalten, wie Bruno es sich bachte; beswegen mußte ber Kater Bernunft haben und an die Zufunft benten für ihn und Martha.

Und boch war in biefen letten Wochen fein eigenes Berg wieber fo jung gewesen, fo voll von hoffnungen und

Wünschen. Er hatte die Arme ausbreiten wollen nach dem Weibe, das er mit tausend Entsagungsschmerzen geliebt, jahrelang; und nun? — Nun kan die Jugend und forderte ihr Necht und schien ihm zuzurusen: "Bas wilft Du noch von Glück mit Deinen grauen Haaren? Für uns nur ist die Liebe und der Sonnenschein!"

Draußen war ein so goldener, lichter Tag; aber ber General trat nicht hinaus unter die leise im Ostwind rauschenden Väume. Er mußte ganz allein sein in seinen vier Wähden, ringen mit sich selber, in einem schweren Kampf zwischen der Liebe zu seinem Sohn und seiner lebenslangen, nie gestillten Schnsucht nach Lea, in deren Ohr er endlich, endlich das Wort hatte stüftern wollen: "Mein Weich, mein Weis!"

Bis tief in die Nacht hinein brannte die Lampe im Bimmer bes Generals, und er fchritt ruhelos auf und ab.

Der Diener, ber zu Lea geschieft worben war, brachte bie Nachricht: Fraulein Martha schlafe seit Stunden sett und siebertos; ber Arzt hosse, sie würde gesund erwachen. Der Bräutigam sei, da seine Zeit so sehr turz gemessen wesen, wieder in die Stadt zurudgeschren und würde erst am nächsten Sonntage wieder heraus tommen. . . .

Bruno hatte ungebulbig ben Morgen erwartet, und als ber General aus bem Saufe trat, folgte er ihm mit einer fieberhaften Spannung in ben Augen.

Schweigend ichritten bie beiben Manner bafin, auf bas Sauschen unter bem Sugel zu. Erft als fie an bie Brude fannen, blieb ber General ftehen und bat ben Sohn, ihn hier zu erwarten.

Lea errieth es an ber Miene bes alten Freundes, daß biefe Stunde eine Entscheidung bringen würde, und mit flopfendem Herzen bot sie ihm einen Suhl. Aber eine wilde Enttäuschung, die sie kaum zu verbergen vermochte, bemächtigte sich ihrer, als der General begann: "3ch komme,

um mit Ihnen über Martha's Zukunft zu sprechen. Sie müssen bieser unseligen Berlobung eine Ende machen, liebe Kreundin."

Lea schüttelte ungebuldig, in zorniger Erregung bas bunfle Haupt. "Bas haben Sie gegen ben Direktor, Her General?" frug sie, fest entschlossen, an dieser Brautschaft nicht rütteln zu lassen, allen Einwendungen ihres Gewissen zum Trop.

"Ich perfonlich? D, ich habe eine instintitive Abneigung eine hein heuchlerzesicht und habe beshalb Martha's Berlobung überhaupt nicht begreifen tonnen. Aber es handelt sich ja hier nicht um meinen Geschmad. Die Hauptsache ift: Martha liebt ben Mann nicht. Sie erschraf zu Tobe, als sie nur feine Stimme körte."

"Warum gab sie ihm bann ihr Wort, zu bem Niemand sie zwang?" suhr Lea unwillig auf. "Welches Recht hätte ich, biefen Schritt rudgängig zu machen, welchen Grund, ben Direktor berartig vor ben Kopf zu stoßen. Er hat eine glänzende Stellung; er ist ein liebenswürdiger, vorzüglicher Mensch —"

"Ein vorzüglicher Menich?" fragte ber General. "Er ift ein herzlofer Streber, ein Jutrigant, ber nur emportommen, sich eine Position verschaffen will in ber Gesellschaft, und ber ich bas Zawort Ihrer Tochter — erschwindelt hat!"

Sea's Wangen rötheten sich, ihre Augen blisten unwillig. Diefer Angeiff gegen Alemens ichien ihr wie ein Borwurf gegen sie selbst, die bessen Reigung stets befürwortet hatte.

"Das find ftarte Borte, Berr Beneral!" rief fie.

"Die ich nicht zurudnehme, die ich Ihnen beweisen werde. Dieser Mann wußte, daß Ihre Tochter einen Anberen liebte, und er hat eine förmliche Komödie in Seene geset, um Martha's Zertrauen zu jenem Anderen zu erschüttern; er hat eine kleine Schauspielerin zu gewinnen gewußt, die ihn füssen muße gerade in dem Moment, daser Martika als Jussauerin zu der Settle küfter. Wir tönnen Ihnen die Zeugin holen, gnädige Frau, wenn Sie es wünschen. Jener Andere aber, dem das herz Ihrer Zochter gehörte, der sie liebt nit der vollen Wärme seiner vierundzwanzig Jahre — es ift mein Sohn!"

Er hatte die letten Worte sehr weich und bittend gesprochen, aber das Gesich der schönen Frau ward nur busterer und trotiger. Da war benn nun die Stunde, die sie vorhergesehen, die sie mit Gewalt hintanzuhalten versucht hatte. Aber sie wollte nicht nachgeben. Sie wollte sich wehren mit eigensinniger Krast gegen diese Reigung.

"Ihr Sohn — ich bitte Sie, herr General! Der junge Mensch? Sie find ja Beibe Kinder — Kinder, bie nicht wiffen, was fie wollen."

"Und beinroch glaube ich, es ift ihnen Beiben sehr ernst mit ihrer Liebe. Sat Martha es nicht bewiesen? Mein Sohn aber — ach, Lea, als er mir gestern sein Herz ausschäuttete, wie habe ich ihn beneibet um seinen bedingungslosen Glauben an das Glück, um seinen liebestrunkenen Ibealismus! Ein wildes Berlangen ist über mich gekommen, nur einmal, nur eine Stunde lang noch jung und toll zu sein wie er und mit der rückhaltlosen Gluth, die er noch bestigt, ein Weit in die Krme schließen zu bürsen! Dott, Lea, warum sind wir Beide und nicht begegnet, als wir noch frei waren und so reichen herzens wie heute unsere Kinder: als keine ernste Pslicht hinter und fland, die uns machnte zum Berzicht, zur Entsaunel!"

Er hatte ihre Sanbe gefaßt und brudte erschüttert feine heiße Stirn auf biefelbe nieber.

So blieben fie ftumm, einige Minuten lang, und in Lea's Bergen glomm wieder leife hoffnung empor, bag

bennoch fie, bie alte Liebe, ben Sieg bavon tragen wurbe.

Aber der General hob die Augen mit einem schmerzlichen Ernit, der sie mitergriff. "Bis gestern habe ich gehofft, Lea, daß ich einnal sier dei Ihnen sien nub das Hofft, dea, daß ich einnal sier dei Ihnen stern und das Hodgle, das Liebste von Ihnen erbitten durfte, für mich seinem schweren Kampf biesen male habe ich in einem schweren Kampf biesen, nie erstorbenen Wunsch in mir niederringen müssen, der ich sade mich durchgestämpft zu der Erkenntnis, daß wir zurücktreten müssen, um dem Glück dieser beiben jungen Wenschen nicht im Wege zu stehen. So ist es denn heute nur der alte Freund, der vor Sie tritt als ein Bittender; aber er bittet als Bater; bittet Sie um Ihr Kind, für seinen Sohn."

Sie sah ihm in bas traurige Gesicht mit heißen, vornuntsvollen Augen. Wenn auch ihre Lippen schwiegen, ihr Blid sagte ja boch beutlich genug: "Warum? Barum sollen wir entsagen? Ich will nicht! Will fein Opfer bringen."

"Glauben Sie mir, Lea, es. ift mir nicht leicht geworden, biefen Entigliuß zu fassen," subre er fort. "Aber es ist etwas so Schönes, heiliges, um bie Frische eines Menschenherzens, um junge Liebe, junge Herzen! Wir durfen ben Beiben ihr Glad nicht verkümmern, die uns so nahe stehen! Es sind ja unsere Kinder, unsere beiben Kinder, Lea!"

Er hatte im Garten Martha's Stimme gehört und nun nahm er die Hand ber noch immer dufter schweigenden Frau und 30g sie an das Jenster. Nebeneinander blidten sie hinad in das sonnige Grün. Man hatte das blasse Mädden in's Freie gefährt und sie saß mitten in dem ländlichen Gärtchen mit den bunt durcheinander wuchernden Malven und Bufchnellen und Königskerzen. Ein Bauern-

find hatte Sande voll Wiefenblumen gepflüdt und ftreute sie ihr in dem Schoß. Es war wie ein Bild des Früslsings, wie sie da unten faß mit ihrem weißen Morgentleid, mit ben lang herabhangenden blonden Jöpfen, dem leise zitternben Blätterschatten, ben Sonnenlichtern über ihrer hellen Geftalt, und bem weichen Lächeln der Genesenden auf den Lippen.

"Benn fie Ihnen nun entriffen worben ware, Lea?" sagte ber General leife. "Benn Sie biefes Lächeln nie wieder gesehen hatten und heute schon an einem Grabe fnien mukten!"

Wieder stog der eisige Schauer über Lea's Glieder; sie dachte an jene nächtlichen Stunden einsamer Angst und derückte plössich mit einem Aufschlichen ihre Gesicht in ihre Hände. Sie war ergriffen, erschütztert, gerührt. In ihrer schmerzlichen Entkäuschung, in der bitteren Entsgaung, bie ihr auferzwungen wurde, regte sich doch wieder ihr besseres 3ch, flüsterte leife die Mutterliede, die vor ihren selbsststügtigen Wünschen fast verstummt war. Die seierliche Ergriffenheit des Generals, seine warme, große Empfindung trug auch in ihre engere, oberflächlichere Seele einen tiesen Ernt. Jum ersten Male erschien sie sich stein und unwürdig neben dem Manne, der sie so veil seiserliebte, als sie ihn, und der dennoch so viel tapserer verzichtete.

Da er sie weinen sah, wurden auch ihm die Augen feucht: "Die Liebe, die wir nicht ausgeseth haben, fie soll den Kindern zugute kommen, nicht wahr, Lea? Ihnen schenken wir auch unser Glud und bleiben Freunde, wir Beibe — Freunde bis an's Ende."

Dann bie Weichheit, die ihn übermannen wollte, fraftig abichüttelnd, jog er Lea an ben Tisch heran, auf bem ihr Schreibzeng ftand und brudte fie auf ben Stuhl nieber.

"Run vor Allem Ihre nadfile Pflicht: ber Brief an ben Direktor. Es ift besser, ihm schriftlich zu sagen, daß Sie ihm im Ramen Ihrer Tochter sein Wort zurückgeben; aber lassen sie nur ordentlich durchblicken, daß man ihn durchschaut hat, damit ihm an der endgiltigen Lösung gar kein Zweifel bleibt."

Lea sette sich gehorsam und nahm bas Blatt. Sie mußte bem Freunde gesorchen, fast willenlos. Er hatte Macht über die Gemüther, weil er einen großen Sieg über fich selber errungen hatte.

Es war ihm zu Muthe, als kame nun der Lohn für das, was er gethan, als er, während Lea schrieb, in das Gärtchen trat zu Martha.

"Rommen Sie ein wenig mit mir, Rind," fagte er,

ihre Sand auf feinen Arm legend.

Langsam führte er sie zu einem nahen Bantchen, das von bem Sigel geschützt war vor bem fritchen Oftwind, der durch das Thal wehte. Dier duftete es nach Sarz, nach Bald, und die Landschaft sag entzudend licht und blau bis an die klaren Berge, über benen kein Wölkchen hing. Die Lebensluft nutte erwachen in dieser wunderbar reinen Luft, unter diesem entzudenden Tannenrauschen, in diesem Sonnenglanz.

"Bie schon es ift," sagte Martha mit ernsten Augen vor sich hintraumend. "Run erft fann ich Ihnen banken, Berr General," fügte sie mit einem wehmuthigen Bersuch zu lächeln hinzu.

Er sah sie mit gartlicher Rührung an: "Ich hoffe, es tommt noch manche Stunde, in ber Sie mir zuversichtlicher, heißer und freubiger für das Leben banken, als jeht," sagte er. "Und nun eine Bitte, Martha! Mein Sohn möchte Sie begrüßen! Darf er?"

Sie schüttelte verueinend bas Saupt; aber ihre fuchenben Augen, ihre heißen Wangen bejahten. Der General erhob sich und winste Bruno, der drüben am User auf und ab schritt. Als er auf ihn gutrat, saste der General die Hand des Sohnes und sagte dewegt: "Ich glaube, mein lieber Junge, heute sind wir endlich quitt geworden! 3ch habe geworden sür Dich. Du darste es Martha sagen, daß sie wieder frei ist, daß die Mutter ihre Berlodung lösen wird. Nur Gines: wenn es noch Auseinandersetzungen mit dem Direktor geben soll, so werde ich nie die fie übernehmen. Und nun geh, Bruno, geh! Dort wartet Dein Glüs!

Er wollte fein ftorender Zeuge fein bei diefem Wiederfeben. Er blieb auf der Brude fteben und horchte auf ben Wellenichlag. Es war ihm, als hörte er in dem Raufchen das Jauchgen junger Bergen, das felige, fuße Stammeln junger, aludstruntener Lippen.

Roch fühlte er ein Zittern in ber Brust wie nach einem schweren Kampf; aber ein großer Friede kam allmälig über ihn in dem Bewußtsein, daß er nun alle eigenen Wänsche begraben habe für immer, um kinstig nur für die geliedte Jugend zu leben, zu sorgen und zu hoffen.





## Mus den Cagen der Parifer Rommune,

Geschichtlicher Rückblick von Er. Meifter.

(Machbrud verboten.)

an täufche sich nicht über ben Franzosen" — sagte ein namhafter Staatsmann — "nimmt man bem-selben die Madfe ber Hölsichteit und ber glatten, gewinnenben Manieren ab, so bleibt nichts als die brutale Bestie, die er in Wirtsichteit ist."

Die Geschichte Frankreichs, die jum größten Theil mit Bint geschrieben ift, hat die Bahtheit biefes Ausspruchs wollauf bewiefen. Bit brauchen babei gar nicht einmal weit jurudagungreifen, benn bie unerhörten, jeglicher Civilifation hohn sprechenben Schrechnisse ber Kommune von 1871 sind noch frisch im Gedächtniß berer, die jene Zeit mit burchlebt haben.

Angesichts ber heutigen politischen Lage und ber feindseligen, rachsüchtigen Haltung, die Frankreich, der alte Erbeind unseres Baterlandes, unablässig gegen uns zur Schat trägt, ist es zeitgemäß, jene für den französischen Nationalcharatter so bezeichnenden Tage der müstesten Geruet, die turz nach der Aussehung der Belagerung über Paris hereinbrachen, noch einmal in Kürze zu fchibern. Es ist immer gut, seine Feinde recht zu erkennen und zu wissen, was man von ühnen zu erwarten hat, wenn mau ihnen unterliegen sollte.



Erichiefung ber Generale Clement Thomas und Bules Lecomte am 18. Darg 1871.

Der beutsch'frangösische Krieg war beendet. Kaiser Bilbelm I. hatte am 1. Märs 1871 auf der Ebene vom Longschamps die Parade über seine siegereichen Truppen abgenommen und eine Woche später, zwischen Champigny und Brie, die vom Kronpringen von Sachsen fommanbirte Maasarmee besichtigt. Dann war der alte, lorbeergefrönte helb heimgesehrt in seine ihm zusauchzende Hauptstadt.

Paris genoß wieder der Freiheit. Aber welcher Freiheit! Alle Dämonen der Zwietracht, der Intrigue, der Gefeschlöfieit, der Auch und Mochgier waren in dem demoralisirten Bolke entsessielt worden. Als der Keim der jökter jäh aufschießenden Kommune muß der bereits an 28. Januar 1871 erfolgte Jusanmentritt des "Centralkomite's der Nationalgarde" betrachtet werden, denn die Körperschaft wuchs schwell zu solcher Macht beran, daß sie Begierung lititzen und die Ferrschaft über Paris und Frankreich an sich reihen fonnte.

Fast unmittelbar nach aufgehobener Belagerung trat ein halbes Dutenb neuer Zeitungen in's Zeben, die in noverhöhlenster Weise Aufruhr und Bürgerfrieg, Mord und Todischlang predigten und pid selbst durch Befehle bes damaligen Kommandanten von Paris, General Binon, nicht unterdrücken ließen. Die Zuchtlosigseit nahm zu, die Gemitther wurden immer erhister, und am 18. Märg 1871 brach der Aufstand los, begann die Schredenöherrichaft der Kommune, eine milbe Orgie aller nur benkbaren Werberchen, welche die civilifirte Welt mit starrem Entschen erfüllte.

Die Regierung bes alten Thiers und feiner Minister hatte sich als zu schwach erwiesen und baburch die rebellischen Reigungen ber Nationalgarben ermuthigt, bei einer Stärke von 250,000 Mann, regelrecht uniformirt und bewassen, in Paris herumvimmelten und von dem anfänglich an verborgenen Orten seine Sitzungen abhaltenden

Centralsomité beeinflußt und geseitet wurden. Um 18. März geschh die erste blutige Gewaltthat. Die aufrührerischen Rationalgarben hatten das Montmartreviertel beseht und mit Artischei besessign. General Jules Lecomte wurde mit



Die Beidufte auf bem Montmartre.

einem Detadement entjenbet, diese Bosition zu nehmen. Seine Truppen bemächtigten sich auch ber Geschüße, aber nur, um sie gleich darauf wieber an die Ansurgenten zuruckzugeben und bann selber mit diesen sich zu verbrübern. Lecomte wurde gesangen genommen und noch am Abend besselben Tages, in Gemeinschaft mit bem alten General Clement

Thomas, der sich für seine Befreiung verwendet hatte, auf Beschl des Centralfomite's in der Strafe des Rosiers erschossen. Das war die erste öffentliche Probe seiner Thättiakeit.

Am Dienstag, ben 21., befand fich Paris in offenem Aufruhr. Die Mitglieber ber Regierung hatten bie Flucht ergriffen. Das Centraltomité, aus allerlei zweifelhaften Berfonlichfeiten bestehenb, herrichte mit seinen Rationalgarben unbeschräntt. Die Bürger und bie Geschäftsleute



Gine geheime Gigung ber Rommunalverjammlung



Stragenfeene mabrend bes Bombarbements von Paris burch bie Berfailler Regierungstruppen.

Wehrlofen eröffneten und ein haarstraubendes Blutbad unter ihnen anrichteten. Ueber breifig ber angesehenften Burger, barunter ber Brafibent ber Bant von Franfreich, Bottinger, murben getobtet, viele Unbere vermunbet.

Bezeichnend fur bie Buftanbe jener erften Tage ber Rommune ift ein Bericht bes "Generale" ber Rational: garbe, ber auf bem Montmartre befehligte, wohin - wie nach Belleville und La Bilette - bie Nationalgarde auch por bem Einzuge ber beutschen Truppen mehrere hundert neue Ranonen gebracht hatte; ber Dlann hatte bis gum Musbrnch ber Infurrettion einen Sanbel mit Ruchenutenfilien betrieben. Er melbet unterm 21. Darg: "Richts Renes; bie Nacht verlief ohne Bwifdenfall." Dann fahrt er fort: "Runf Dinuten nach Behn murben gwei Stabtfergeanten eingebracht und fogleich erfchoffen." Und weiter: "Bwangig Minuten nach Mitternacht ließ ich einen Gicherheitsmädter, ber im Befit eines Revolvers betroffen murbe, ericieken." Er foliekt feinen Bericht, ber "nichts Reues" enthielt, mit ber Bemerfung, bag auch noch ein Genbarm, ben bie Boften bes 28. Bataillons um fieben Uhr Dorgens eingeliefert hatten, mit ber Rugel vom Leben gum Tobe gebracht worben fei. Go hatte man in ber einen Racht und in bem einen Begirf vier Bertreter bes Gefetes faltblütig hingemorbet.

Rach Berlauf von acht Tagen war die Berfetung aller geordneten Berhaltniffe eine vollftandige geworben. Es gab feine Macht, feine Behorbe mehr, Die noch jum Schute bes Lebens, ber Freiheit und bes Gigenthums hatte angerufen werben tonnen. Anarchie, Meuchelmord, Daffen: gemetel und bie bamit Sand in Sand gebenben Berbrechen maren an ber Tagesordnung.

Um 26. Darg murbe von Geiten bes Centralfomite's Die "Romnunalversammlung" proflamirt, als Reprajen: tation bes regierenben Bolfes. Damit fcmanben bie letten



Rationalgarben auf bem Rudguge.

1894. II.

Soffnungen ber Gutgefinnten und Ordnungofreunde. Boft: und Telegraphendienft hatten aufgehört, Die Stadt mar von ber Außenwelt ganglich abgesperrt. Spionage, Denungiationen, Sausfuchungen und Berhaftungen ließen bie Burger feinen Augenblid gur Rube fommen; auf allen öffentlichen Gebauben mehte, anftatt ber Tritolore, bie rothe Sahne; in ben geheimen Gibungen ber Rommunalversammlung wurden bie Opfer beftimmt, bie am nachften Tage als Berbachtige ober als Berrather in bie Gefangniffe ober. häufiger noch, fogleich jum Tobe gefchleppt merben follten.

Die neue Regierung beftand aus 106 Mitgliebern, unter benen fich Felir Bnat, Delescluze, Blanqui, Flourens und Gambon am meiften hervorthaten. Diefe Rorver: fchaft, bie fich am 28. Marg 1871 unter großem militä: rifden Bomp in ben prachtvollen Raumen bes Sotel be Bille iuftallirte, nahm nun für fich befonbers ben Ramen ber Rommune in Aufpruch. Gie fanktionirte Die Infur: reftion bes 18. Marg, erflarte bie in Berfailles befindliche Landesregierung für ungefetlich und verbrecherisch, und verordnete, bag jeber maffenfahige Burger in bie Rationalgarbe einzutreten habe.

Der alte Thiers ju Berfailles hatte bem Aufftanbe higher nur beobachtend gegenübergeftanben, am 1. April aber ließ er bie Regierungstruppen gegen Baris vorgeben. So erfüllte fich bas verhangnifvolle Befchid, welches ber freventlich heraufbeschworene Rrieg gegen Deutschland über Franfreich brachte, nunmehr im blutigen Burgerfrieg, Um 22. Mai erzwangen bie Regierungstruppen ben Ginlag in bie Stabt, und am 28. Mai, nach einer Infurreftion von einundfiebzig Tagen, nach fürchterlichen Stragenfämpfen und heftigem Bombarbement, ichlug enblich ben geangiteten Bürgern bie Stunde ber Befreiung.

Die Nationalgarben hatten fich mit einem Muthe gewehrt, ber einer befferen Cache werth gemefen mare. Gie

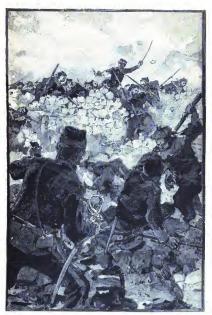

Grfturmung einer Barritabe feitens ber Regirrungstruppen

196 Aus ben Tagen ber Parifer Rommune. Bon Gr. Meifter,

vertheibigten bie allenthalben in ben Sauptftragen aufgeworfenen Barrikaben mit einer Babigkeit, Die man ben



Edhaus an ber Rue Ropale und Faubourg St. Donore nach bem Bombardement.

meist gang jungen Burschen nicht zugetraut hatte. Um Bendomeplat währte ber Kampf um bie Barrikaben sechsundbreißig Stunden, Tag und Nacht. Die vom Mont





Das Umreigen ber Bendomejaule.

Balerien und ben anbern Forts in die Stadt geworfenen Bomben und Granaten richteten unter ben Gebauben fürchterliche Bermuftungen an. Aber damit nicht genug. Um 23. Mai wurde das Gebaube der Ehrenlegion von ben



Das Sotel be Bille nach bem Branbe, von ber Geine aus gefeben.

Kommunarben in Brand gesteckt, am Morgen des 24, gingen die Tuiserien in Flammen auf. Ein gleiches Schidziel ereitte das Finanzuminsterium, das Hotel de Ville, den Rechnungshof, den Kassachien, das Hotelse Ville, den Rechnungshof, den Kassachien, die Konciergerie. Die Bendomessänle, das Anhwesdenstwal des ersten Napoleon, hatte man auf Betreiben des Malers Courbet, der dassit spike. jum Schabenerfat verurtheilt wurde, gewaltsam umgeriffen. Die Branbftiftungen waren von organifirten Banben



Parifer Petroleufen.

1. Marie Menau, wegen Mord und Praubstiftung mit bem Tode bestraft. 2. Marguet, lebenstängtiches Juchtbaus wegen Nauß und Vennbistung. 3. Lusse Bonensant, Martetenberin, lebenstängtiches Juchtbaus. 4. Marie Grivot, Alubredungtiches Juchtbaus.

ausgeführt worden; die Infurgenten thaten Alles, um Baris von Grund aus zu zerftören, und bei einem längeren Bögern der Berfailler Negierung wäre ihnen diese tenslische

Abficht auch ficher gelungen. Denn bie Rommune hatte bereits alle Betroleumporrathe ber Stabt "requirirt". auch zur Brandlegung geeignete Gefäße beichaffen laffen. Rur Musführung ber Branbftiftungen hatte man bas vertommenfte Gefindel, Manner, Weiber und Rinder, abgerichtet. Im Laufe weniger Tage wurde eine unglaublich große Mugahl biefer Morbbrenner, baueben freilich gemiß





Parifer Retroleufen.

5. Auguftine Prevoft, Martetenberin, lebenstängliches Buchthaus. 6. Augeline, Martetenberin, lebenslanglides Budthaus wegen Ranb und Branbftiftung.

auch gahlreiche Unfchulbige, von ben Regierungstruppen ergriffen und ohne Unabe auf ber Stelle erichoffen. Gin Sefretar ber ameritanifden Gefanbtichaft fand in ber Avenue b'Autin acht erschoffene Rinber auf einem Saufen liegen, bas altefte faum vierzehn Sahre alt. Entmenfchte Beiber, vom Bolfsmunbe Betroleufen genaunt, hatten an biefen Brandftiftungen ben größten Untheil, icheuflich maren bie Scenen, Die fich bei ihrer Befangennahme und Erfchiegung auf ben Stragen abspielten. Unfere Abbilbung zeigt fechs biefer Megaren, beuen erft nach ber Unterbrüdung ber Rommune ber Brogen gemacht werben fonnte.



Die Schredensherrichaft ber Rommune mar gebrochen, aber bie Bieberherstellung ber Ordnung vollzog fich unter neuen Schreden. Die Regierungstruppen hatten ben Befehl erhalten, Seben, ber mit Baffen verfehen erariffen wurbe, auf ber Stelle ju erichießen; bie Folge bavon mar, bag Taufenbe von Nationalgarbiften und Civiliften ohne Berhor und Urtheil bingeichlachtet murben. Schulbige wie Unichulbige. Die Strafen maren mit Leichen überfaet, und in ben Rinnfteinen flok bas Blut wie Waffer nach ftarfem Regen.

Das Gefindel, welches geftern noch " Vive la Commune!" gejohlt hatte, rieb fich heute bie Sanbe in fatanifcher Schabenfreube, wenn es ihm gelungen mar, einen migliebigen Nachbar aus feinem Berfted hervorzugerren und ber blutgierigen Solbatesta als Rommungrben zu benungiren. Befonbers eifrig in biefem patriotifden Beftreben zeigten fich bie Weiber.

Bahrhaft bestiglisch benghmen fich babei bie Golbaten, bie felbft foeben erft aus unrühmlicher Gefangenfchaft in Deutschland gurudgefehrt maren. Sier ein Bilb, eines von Sunderten.

Man hat einen Berbächtigen aufgestöbert, einen bleichen, barhäuptigen Mann, ber in irgend einem Reller gestedt hatte. Ceine Lippen beben leicht, aber fein Blid ift feft. eher verachtungsvoll, als furchtfam. Geche ber Braven umringen ihn und marichiren mit ihm nach ber Rue St. Bonore. "Ift bas mirtlich ein Rommunard?" fragt Giner aus bein mitlaufenben Bublitum feinen Nachbar.

"Möglich, aber ich glaub's nicht," ift bie Untwort.

"Es ift ein Milchandler, und bie Frau, Die ihn benungirt hat, ichulbet ihm eine hubiche Summe."

"Chieft ihn tobt!" fdreit ber mufte Saufe. "Chieft ihn tobt!" fchreit auch ber Rerl, ber foeben bie Ausfunft über ben Gefangenen gab. Die Beiber ichreien am lauteften. Ein Arm erhebt sich, ein Solbatenarm, ber die Unteroffigietrtessen am Aermel trägt, ein Arm mit einem Knittel.
Der Schlag trifft des Unglüdlichen blohen Kopf. Die
feige Brutalität ist ansteckend, die Solbaten derhen die
Gewehre um und schlagen mit den Kolben auf diesen unbeschützten Kopf los; auch das Gesindel schlägt zu, wo es
antommen tann. Der Mann stürzt — erhebt sich wieder —
stürzt auf's Reue und bleibt endlich regungsloß liegen.
Die Soldaten seuern ihre Kugeln in den Leichnam, das
Gesindel umdrüngt ihn, wie Aasstiegen ein gescullenes Bille.
Man schleift die blutende Masse in den Kunstein, man
trampelt darauf herum, auf dem Bürgersteig aber steht ein
Offizier der braven französsischen Armee und schaut, eine
Eigarre zwischen den Jähnen, dem bestialischen Treiben
2001.

Im Ganzen find damals gegen fünfzigtausend Insurgenten und ber Insurrektion Berdäcktige verhaftet worden; wieviel davon summarisch singerichtet wurden, das ist nie mals bekannt geworden. Die Uedrigen wanderten in bie Gefängnisse oder nach Reu-Ralabonien, um nach wenigen Jahren begnadigt wieder nach Baris zurückzukehren.

Am 7. Juni 1871 fand von der Kirche Notre-Dame aus die Beerdigung des hervorragendten Opfers der Kommune, des Exhistighofs von Karis, Darboy, flatt. Diefer allgemein geliebte und hochverehrte Seelenhirt war am 2. April auf Befest des blutdurftigen Naoul Rigault verheftet und nach dem Gefängniß Magas geschlept worden. Bergeblich verwendete der papftliche Nuntius, Flavius Chigi, seinen gangen Einsus, die Freilasjung des Explications zu erwirken; am 22. Mai wurde er nach dem Gefängniß La Roquette übergeführt und baselbst mit noch fünf anderen Opfern, dem Gerichtsprässenten Bonjean, dem Abbe Daguerry und den Geistlichen Ducoudran, Elerund Allerd am 24. Mai vom Leben zum Jode gebracht.



Die Erichiegung bes Ergbifchofs Darbon und feiner Leibenbgefährten.

Man brachte fie in ben Sof bes Gefangniffes, ftellte fie hier an bie Mauer, ließ ein Detachement Nationalgarbiften antreten und auf fie feuern. Der Erzbifchof fiel erft nach ber zweiten Salpe. Rach ber Erefution perftimmelte man feinen Leichnam noch in viehifchfter Beife. Dann lub man bie Gefallenen auf einen Rarren, brachte fie nach bem Friedhofe Bere Lachaife und marf fie bier in eine ber großen gemeinschaftlichen Gruben, aus ber fie fpater burch Frembe wieber entfernt murben. Unfere Abbilbung ftellt bie Erfchiefungefcene bar; ber Ergbifchof fteht gur Linten. ihm folgen nach rechts: Bonjean, Daguerrn, Ducoubran. Clerc und Marb. Die feierliche Beifetung biefer Martnrer gefchah auf Staatstoften.

Das Gefänanif La Roquette mar in jenen letten Tagen ber Rommune bie Statte noch anderer Granel, Um Freitag ben 26. Mai murben aus ber großen Bahl ber bafelbft gefangen gehaltenen fogenannten Beifeln 38 Ben: barmen und 16 Briefter nach bem Bere Lachaife geführt und bort erichoffen. Um biefelbe Beit fand in ber Rue Saro, im Ctabttheil Belleville, ein weiteres fchauerliches Gemetel ftatt. Un einer Gartenmauer batte man 62 Befangene, jumeift Briefter und Beamte aufgestellt, um bas Bluturtheil an ihnen zu vollftreden, und an biefem Daffenmorb betheiligten fich nicht nur bie bagu fommanbirten Nationalgarbiften, auch ber Bobel brangte fich herzu, um auf bie Unglichlichen zu fenern und bie Gefallenen bernach mit Gabeln und Deffern ju gerfleifchen. Um milbeften und graufamften geberbeten fich auch hier wieber bie Beiber.

Mls bie Regierungstruppen bie Erifteng ber Rommune immer heftiger bebrohten, erließ bas Romité für bie öffentliche Sicherheit, bas fein Domigil in La Roquette aufgefchlagen hatte, ben Befehl, alle Briefter, Golbaten und Bendarmen, Die noch im Gefangniß feien, ohne Beiteres ju erichießen. Diefe unerhörte Graufamfeit aber emporte

Daffenmord von 62 Befangenen in ber Rue Sago.

einen ber Märter, Binet mit Namen; ber wadere Mann beschloß, bie Ungludlichen zu erretten, und fosse es auch eine eigenes Seben. Kurz vorher, ehe man kam, die Bere urtheilten in ben Sof hinadzuführen, öffnete er alle Zellen, sehte die Infassen von dem ihnen brobenden Geschicht in Kenntniß und beschwor sie, sich nach Möglichsteit zu bewossen und Widerstand zu leisten.

Das liegen fich bie Gefangenen nicht zweimal fagen. Sie fetten fich in einem Raume feft, verbarritabirten bie Eingange und vertheibigten fich gegen bie anbringenben Rommunarben auf bas Sartnädiafte. Dbaleich bie Ungreifer bie Matragen, welche bie Thuren blodirten, enb: lich in Brand ftedten, um die Gegner burch ben Qualm ju übermaltigen, fo behaupteten biefe fich bennoch mit bem Muthe ber Bergweiflung. Bier Tage lang bauerte biefer Rampf. 218 bie Rommunarben einfahen, baß fie mit Gewalt nicht gum Biel famen, versuchten fie es mit ber Lift. Gin Saufe Garbiften erichien vor bem belagerten Raum und rief ben Gefangenen gu, man mare gefommen, fie gu befreien. Ginige Briefter und Colbaten glaubten ben Berrathern und gingen ju ihnen binaus; ju fpat faben fie ein. baf fie betrogen maren: man ergriff fie und ichof fie nieber.

Am Abend des 27. erreichten die Schredniffe des Kampfes in La Roquette den höhepunft. Die Gefangenen waren jedoch feit entiglossen, sich die auf den letzten Blutditropfen zu wehren. Um nächsten Morgen dei Tagesanbruch hörten sie das Gewehrseuer der Berfailler Truppen: um halb fünf Uhr nahmen diese die dem Gefängniß gegenüber aufgeführte Barrifade und dann ergriffen sie Bestig von La Roquette selfst. Die Kommunarden wendeten sich zur Klucht; leider entlam auch der größere Theil. Zehn Geistiche, vierzig Stadtsergeanten und zweiundachtig Liniensfoldaten erhielten ihre Freiheit wieder, nachdem sie vier

Tage hindurch unter unnennbaren Leiben, Entbehrungen und Drangfalen um ihr Leben gefampft hatten.

Die hoch ber Berluft an Menschelleben während ber Schredenszeit ber Kommune sowosl, wie auch mährend ber Wiederherstellung der legitimen Regierung in Paris sich bezissert, das ist niemals annähernd bekannt geworden. Der Berluft an Sigenthum wurde auf 900 Millionen Mart geschätzt: er verschwindet jedoch gegen die Berluste, die nicht nach Geld berechnet werden konnen, die entstanden sind durch die Zerstörung des Hotels des Fille, des Finanzministeriums, der Lusterien, des Palais Royal, der Legion die Honneur, des Louvre-Museums, des Kriegsministeriums und vieler Kirchen und anderer öffentlicher Gebäude mit ihrem unersessichen an andere vielen Hunderte zersörter Brivatgebäude gar nicht mitgerechnet.

Welche Musbehnung bie Kommune erlangt hatte, geht aus folgenden gaffen hervor: Bei ihrem Julammenbruch ifelen 548,000 Gewehre mit Sabeldoinetten, 56,000 Kavalleriefabel, 14,000 Enfielbuchfen, 39,000 Revolver, zu-fammen 700,000 Wasser in die hatbe ber Regierungstruppen. Dazu kannen noch 1700 Geschütze und Mitrails leufen.

Die Tage ber Parifer Kommune waren ein Bacchanal franzöfischer Blutgier und Grausankeit und bes franzöfischen Größenwahns. Möge es bem beutschen Bolke gelingen, biese Dämonen für alle Zeit seinen Cauen sern zu halten.



## May Son Joy Joy Joy Joy Jo

## Ein Besuch in Massaua.

Reiserinnerung von Friedrich Bieber.

Madbrud perhoten.)

on Aben, diesem "zweiten englischen Gibraltar" an bem beinahe sublichten Aufte und am Eingange zum Rothen Meere, hatten wir in letzterem selbst eine herrliche Fahrt. Seit Stunden steuerte unser Schiff, der egyptische Dampfer "Hobeida", in Sicht der afritanischen Küfte, die sich als weißgelbe, stellenweise von Begetation bebedte Fläche barstellte, hinter der in der Ferne wie eine duntle, blaue Mauer das abessinische Scholand ausstein. Aber den zachgen Gipfeln zogen Boltenmassen sin, anscheinend regnete es in den Bergen, während sich über uns der ultramarinblaue himmel wölbte, und die Sonne mit hartnädiger Konsequeng niederbrannte.

Dem Tage folgte nach einem farbenprächtigen Sonnenuntergang eine märchenhafte Mondnacht. Eine fühlende Brije verscheuchte bie feuchten, warmen Dünste, bie allnächtlich dem Meere entsteigen; bas Leuchten bes Massers war von seltener Stärke, und bas Rielwasser bildete eine blauleuchtende Furche, jede Welle, auch die kleinste, trug ihre Funkenkrone. Und zu Haupten aber goß ber Bollmond sein Eilberlicht auß, seuchteten bie ewigen Sonnen bes Sternenhimmels, funkelten die Bilder bes Thierkreises, verglühten bie Myriaben Welten ber Mildistraße, und am Horizont stieg in leuchtenber Pracht bas Kreuz bes Subens auf.

Gegen neun Uhr Abends fuhren wir an der Sübspite ber großen Insel Dahalat in den sogenannten Massaus kanal ein, und um ein Uhr Nachts weckte uns, wie den Müller das schweigende Geklapper seiner Mühle, das verkummende Stampfen der Schraube, wir standen vor den zeuchtseuern von Massaus, der Jauptkabt von Italiens Ernsträftigter Kolonie auf der Beiktlise des Rothen Meeres.



Anficht von Daffaua.

Beim Erwachen lag Massaua — eigentlich Matsewa, b. i.. Ort ber Antunft — und das Festland von der Woczenjonne vergoldet vor uns ausgebreitet: Mit weisem Süusergewirr bedeckte Inseln, gelbe Sandbünen, einige grüne Dasen
und im Hintergrunde die mächtigen Massen des Hobschaddes.
Wir musten uns vorerst in Geduld fassen, hübsch langsam
und vorschäftig steuerte die "Hodeld" dem Innenhassen zu
Bevor dieser noch erreicht ist, erhält der Fremdling schon
einen Beweis von dem Bordringen der Tivilisation an
biesen fernen Küsen, indem ein halbes Dussend Doganeri,
italienische Jollwächter, an Bord klettert und genaue Ersehöungen über Art und Menge der schreichen Jade der
Reisenden ankellt. Das Erzednischer löstlicher Lättia-

teit ift, daß man, nachdem man das Land, ober vielmehr bie Insel, auf der Massau sich ausbreitet, betreten hat, eingeladen wird, eine mehr oder minder große Menge eblen Metalls dem italienischen Fiskus zu opfern. Moauf wir. Dann wanderten wir, umringt von einer Rotte Träger, Dragomans (Oolmetscher), und nach Bassausche felten Galispie Massausche Zagediebe nach dem angeblich besten Galispie Massausch Zas ist nun der "Albergo Montebelloft allerdings, aus dem einfachen Grunde, weit se keinen schlocktern, das heißt übersaupt keinen anderen hierorts gibt.

In gerechter Bürbigung bieses Umstandes bekundet der Wirth, ein ebler Erieche, die Güte seiner Leistungen in Preisen, die das Beste hossen sienen Wan kann sich "a la carte" oder "en Pension" speisen und tränken lassen. Ber Ersteres vorzieht, ist und trinkt, was sein Herz begehrt, und wann er Appetit hat. Auf langen Lapierstreisen wird jeder seiner Genüsse getreulich ausgezeichert, nach Tagen, bie ersennen lassen, daß jede Maccaroninudel, jeder Tropsen Wein von Italien herübergebracht worden ist.

Wer aber hübsch sparfan sein will und Pension wählt, muß zum Frühlftich mit — nichts, Bormittags zehn Uhr mit Kartoffeln und Bohnen ober Bohnen und Kartoffeln, Newds sechs Uhr mit einer Wasserheit, Wohnen und Kartoffeln ober umgekehrt, wozu es Eisternenwasser zicht, zufrieden sein. Er zahlt basir, einschließlich des Jimmers mit Bett, Etuls und Wasseben, nicht mehr als — zehn Franken! Was will man mehr für dies eleumme verlangen? Tausende gewisser blutdürftiger Insekten, die für die nächtliche Unterhaltung ber verehrlichen Gäste forgen, sind Gratiszugade. Durch die Fenster, das heißt den schein dassellichen nie den Frisch auf einen Was unseres hatten wir die Kunksschaft auf eine Cisterne, die von Frühlichen wir die Kunksschaft auf eine Cisterne, die von Frühlichen der Werkland unterhaltunger, ein unbeschreibliches Geldrei machender Afrikaner umsaaerte. Italienische und

eingeborene Poliziften brachten von Beit zu Beit mit Matichenben Beitschenbieben Ordnung in ben Knäuel.

Die eingeborenen Boligisten, Zaptiech genannt, meist stämmige Araber, nehmen ihren Dienst surchtstar ernst aune refreuen sig inwösesonbere bei den sier ansässigen Europäern einer großen Unbeliebtheit. Ihre Uniform besteht aus einem langen weißen Baumwollenhemb, ges und einer um den Zeib geschlungenen rothen Schörpe, bewassent sind im Mevolver, einem bolsdartigen Sabelden und dem Aurbaisch, das ist der aus der Haut des Aluspservers geschnittenen Reitsche, die für Jedermann ein unentbehrliches Requisitift, um Beschlen, Musschland zu Verleihen.

Maffaua ift einer der heißeiften und feuchteften, daßer ungeinnbelien Orte der Erde, aber als Stapetslatz und ungeinnbelien Orte der Brde, aber als Stapetslatz in den Jandel zwischen Abeffinien einerseits, Curopa und Indien andererseits von höchster Wichtigkeit. Der italienische Kolonialbesty in Arrika, zu dem schon im Jahre 1869 durch bie Erwerdung des Hafens von Affad durch die italienische Dampfergesellschaft Aubattino der Erund gelegt worden war, erlangte daßer erst wirkliche Bedeutung durch die am 5. Februar 1885 im Einvernehmen mit England ersolgte Besteutung von Massau.

Die Stadt liegt unter 15° 36' nörblicher Breite und 39° 38' östlicher Tänge v. G. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 37° R.; das Mnimum 28°, das Maximum 43° R., sicherlich ein ganz achtdarer Wärmegrad. Die Infel, welche die eigentliche Stadt trägt, ist eine Korallenbank, die sich kum ein halbes Weter über das Julipiviseau des Weterschet, nur der nordösstlichste Theil hat eine Höhe von 3 bis 4 Weter. Dies Insel erstreckt sich, etwa 1000 Weter lang und 156 Meter breit, in Trapeziorm von West nach Die. Die Dinverdisspiehe heift Nas el Wattar, d. i. Negensorgebirge. Sier besinden sich die Rafernen (Lattengestelle mit Watten überzogen), der Kerter, das Tethunal und Velizienmt,

bann die Dogana (Zollamt) mit ihren Magazinen und ein ungefährliche Fort, welches den nörblichen schmale, in bem seiner Tiefe halber die großen Schiffe aufern, vertheibigen soll.

Die Umgebung ber Dogana bewohnen die sogenannten Banianen (Inder, malayischer Mbsunft), deren seinerne Saufer, zwei und derei Stockwerke hoch, mit reichgeschnisten Holgerfern und großen, durchweg roth gewalten Housthüren geschmidt, zu den schönlen der Stadt gehören. Sie sind die reichsten und betriebsansten Handlichen Bandelssenter Stadt und zeichnen sich durch eine durchbringende Ausdehnfung und einen rothen, runden Reck, den sie sich das die Stirne tättowiren, aus. Ihre Rleidung ist von patriarchalischer Sinschaftheit, sie besteht aus einem zwischen Beinen durchgeschlungenen Lendenschurz, einer bunten Weste und einem seidenen Kapphen.

Die von bem in biefem Stadttheil liegenden Bagar zu bem, Majjana mit dem Festlande verdindenden Steindamm führende Steahe ist die Hauptverkeftsader von Massau. Sier bestiden sich die Laden und Komptoire der italienischen und griechischen Sandelsseute. Anger legteren ist Europa durch einige Handbourter, die Beannten des Gouvernements und die Garnison vertreten. Freilich sieht man barunter auch manche sehr fragwürdige und in Europa entschieden als polizeindorig gestende Geschieder herumstolziren.

Aus ber Zeit ber egyptischen Gerrschaft find auch Sohne bes Pharaonenlandes bier anfassig geblieben, theils als Sandwerker, theils als Kaufleute.

Ihre Kleidung besteht aus weitärmeligen Baunmollhemden, die über den Höften mit einer bunten, je nach Rang ober Reichtstum des Trägers mehr oder minder kost daren Schärber gegürtet werden. Darüber wird ein die an die Waden reichender seidener Kastan ohne Aremel, die sogenannte Abaje, gezogen. Das glatigeschorene Haupt ist mit einer winzigen Zipfelmute, bei Manden mit einem Turban bebectt, bie Fuge find mit Sanbalen bekleibet. Beber von ihnen tragt einen Fliegenwebel, um sich besienen, und einen Rofenkranz, ber aus Berlmuttere, Bernfteine, Achate ober holzkugeln besteht, und mit bem fie beständig spielen:

Den Rest ber Bevölserung bilben Bertreter aller afritanischen Rationen ober eigentlich Raffen: Reger und Regerinnen aller Farbenmannen, schlanke Somali; slotze, jede gemeine Hand: Ober Stlavenarbeit verschmähende Galla ober Dromanen; Derwische, fupser- und bronzesarbig abefinier und Beduans (Beduinen) mit hoben, kunstwolken Hantrachten. Die Mehrzachl ist mit einem primitiven Lendenischung besteibet, nur die Hochländer drapiren die vogaartige Schama, die kleidjame abessinische Rationaltracht, malerisch um Schultern und Histen. Die Beduinen bewohnen zum größten Theil die nahgesegenen Dörfer auf dem Festlande und verschönern nur tagsäber Massau mit ihrer Anwesenseit.

Die Frauen biefer Bebuinen, besonbers bie Mabchen, sind burchweg schön, von schaften und trobbem gerundeten Formen, nieblichen Auppengesichtern, mit lühn geformten Lippen, prachtigen Jähnen und stammenden schwarzen Augen. Das seibenartige Haar ist in unzählige Zöpschen gestochten und reich mit Del und Sett gefalbt, und die Nähe einer Eruppe frischgeölter Damen verräth sich der Nase stehe schwerte Ghon auf hundert Schritte.

Ein farbig gestreiftes Tuch umhullt die geschmeibige, kassechraume Taille, ein Musselintuch Gebecht das Haar und chützt das Geschie vor dem Brand der Sonnenstrabsen, und ein meist blauweiß gestreister Shawl bedeckt Schultern und Brust. Die Urme, Hands und Jusgeselenste sind mit massiven silven fübernen Spangen und Ningen geschmidt, ben Hals umgeben echte Verlenschmitze oder solche aus bögmifchen Glasperlen, an welchen bei ben Reicheren Golbs mungen hangen. Die Unverheiratheten verungieren fich ihre Gefichter burch Reihen blauer Flede, Junge und Alte farben bie Ringer- und Rebennagel, fomie bie inneren Sanbflachen mit Bennah (bem Brobuft einer Strauchpflange) roth; es ift biefer Brauch im gangen Drient verbreitet und gilt als ichon. Im gwölften ober breigehnten Jahre merben bie Mabden ichon an ben Mann gebracht; ebenfo fruhzeitig altern fie aber auch und find bann abichredend haklich.

Die Jugend läuft im Raturguftanbe berum, bochftens wird ber Lugus einer Salsichnur ober eines lebernen Talis: mans am Dberarm gestattet. Die hoffnungspollen Sprofe linge malgen fich faullengend im Stragenftaub und prügeln fich gegenseitig; fie versuchen aber auch wohl als Trager ober Diener im Schweiße ihres Angefichts ihr tagliches Brob zu erwerben.

Die üblichen Sprachen find Italienifch, bas auch von vielen Gingeborenen meifterhaft gefprochen wirb, bas subanifche Arabifch, und bie Sprache von Tigre, bas Migrong, welches theils von ber früheren abeffinischen Dberhoheit her, theils megen bes regen Berfehrs mit bem Soch: lande, beffen fo giemlich einziger Safen Daffaua ift, fich eingebürgert hat.

Dan begrüßt fich hier burch Darreichen und Ruffen

ber Fingerspiten.

Tagsüber icheint bie für ben Neuling nabezu unertrage liche Site alles Leben, alle Arbeitsluft zu bannen, Die Stadt fieht nüchtern, fcmutig, verftaubt, burftig, gelbhungrig aus. Jeboch fehlt es nicht an malerifcher Abwechslung, in fo weit Schmut, Berfall und Ruinen folde bemirten fonnen, wenn man es über fich gewinnt, in bas von ben Daffauanern bewohnte Gaffenlabprinth einzubringen; als Bflafter bient hier eine giemlich bide Lage Dift. Wie es im Innern ber Steinwürfel aussieht, tann man fich barnach benken, hat man boch Augenweibe genug vor ben mit zusammengestidten Lappen und lumpenartigen Teppichen verhängten Thüren: hingekauerte ober im Staub liegenbe, ihr Nargiseh schmendenbe ober schlafenbe, schwarze und braune Hausherrn, über beren schultzigen Turbans ober reichlich durchsetteten lodigen Haaren bie langen Hälfe, spigen Köpfe und blutig geschundenen Höder von Kameelen sichten werben, die wohl ben einzigen Neichtum ber Inwohner ausmachen. Ferner ein plärrendes Gewinnmel von nackten Kindern, hungrig herumschnüffelnden Hunden und geschäftigen Weibern.

Die Männer beforgen mit ihren "Schiffen ber Wuste" und auf ihren eigenen Köpfen ben Waarentransport von und nach dem Innern, bis an die Grenzen des Nahdireiches und Noessiniens, und die ankommenden und abziehenden Karawanen bringen Leben genug in die Gäßchen.

Der übrige Sanbel Massaua's umsaßt bie Bersorgung ber Kolonie mit Lebensmitteln und europäischen Luguswaaren, ben von arabischen Seeleuten mit offenen Seegesbarten (Sambul genannt) vermittelten Tauschshanbel mit ben übrigen Safen bes Nothen Meeres und bie Aussuhr ber Brobutte bes Hochlandes. Dhne Zweifel aber hat Massaua, wenn einnas bie Jtaliener seiten Fuß gesaft haben und vielleicht sogar Abessinien besitzen werben, noch eine viel bedeutendere fommerzielle Aufuntt.

In Massau erscheinen sogar auch schon einmal wöchentlich Zeitungen, nämlich ber "Gorriere Eritreo" und "L'Eritreo", beibes Blätter mit vier Folioseiten Text. Natürlich sind sie Konsurrenten, und der Brodneid äußert sich in geharnischten Erwiederungen, Berichtigungen u. s. w. und allsonntäglichen Schlachten der den Straßenwerkauf besorgenden Araberbengel.

Wie jebe orientalifche Stadt befitt auch Maffaua feinen Bagar, nämlich einige mit Brettern und Lapven gebedte

Gäßden ober Hallen, wo Durrahirje, Mehl, Kaprita, Datieln, Honig, Kaffee, Zuder, Thonfrige, europäisser Andsageg und bergleichen mehr feilgeboten werden. Das Niechorgan eines Europäers kann sich da an den echt afrikantischen Gerüchen ergößen. Sin Besuch auf dem dahinter liegenden Fleischmarkt ist entschieden geeignet, Kropaganda für den Begetarianismus zu machen. Sämmtliche Wosquitos, Wespen und Hornissen den Sämmtliche Wosquitos, Wespen und Hornissen er Sämmtliche Wosquitos, Wespen und Hornissen den en gewärmten, mit geronnenem Blut inkussikerten Fleischsehn, Fettsumpen oder Eingeweiden Generalversammlung zu halten. Ein höchst ellhafter Anblick, um so mehr, wenn man weiß, das auch bie europäische Bevölkerung von hier ihren Bedarf an Keisch deckt.

Den Safen von Maffaua bilbet ber bie Infel im Norben umgebenbe Raual; ersterer wird nach Often burch bie einige Meter hohe Salbinfel Gerar gefichert. Gie tragt bie Ruinen einer alten abeffinischen Rirche, Refte alter Befeftigungen und bas Grab eines mohammebanifden Seiligen, bes Abb el Raber. Ein gleichnamiges Fort, Militar: und Spital: baraden und die Stationsgebaube ber Gifenbahn Daffaua-Caati lagern fich am Ufer ber von ber Salbinfel gebilbeten Bucht, in ber bie ftationirten Rriegsichiffe und ein als Sofvital bienenbes uraltes Linienichiff verantert find. Rach Beften wird bas Baffer feicht, hier liegt bas Infelden Tau el hut mit bem noch unter egyptischer Berrichaft erbauten Balafte bes Gouverneurs, einem von Arfaben umgebenen und mit einer machtigen Ruppel gegierten, weißgetundten Steinmurfel. Daneben fteht ein anscheinend verfrachtes fleines Theater ober vielmehr Tingeltangel, und außer Rafernen, Die aber in Birflichfeit Strobbutten find, ber inpofante Balaggo Coloniale. Er beberberat bie Regie: rungsmafdinerie ber Ernthräifden Rolonie, wie ber offizielle Name bes italienischen Rolonialbesites in Afrika lautet;

ber Palast ist aus Stein und Eisen erbaut, brei Stodwerke hoch und hat die Kleinigkeit von zehn Millionen Franken gekostet.

Diefe "Regierungsinfel" ift burch einen fnietiefen Meeresarm vom Festlanbe geschieben.

Rach Suben erstreckt sich eine weite Bucht, die das kapartig in's Meer abfallende, die 340 Meter hohe Gedemigebirge abschließt. Am Sudosstruß dieser Berge liegen die Ruinen des alten griechisch-expeptischen Abulis, der ursprünglichen Abulis der presenten die Russell der Rolonie Erpthrea, welcher Rame 1830 von Reuem eingeführt wurde.

Ueber biefe nächfte Umgebung hinaus hat man einen großartigen Ausbild nach Weften, über gelbe Sanbhitgel, bie Samhara, auf zadige Bergreihen, hinter welchen gleich einer riefigen blauen Mauer, nach Norben sich verstachenb, bas Godlanb aufraat.

Abends lagerten gewöhnlich über ben mehr als 2000 Meter hohen Plateaurändern dunkle Wolfenmassen; dort oben strömte täglich segenspendendes Raß herab, während wir bei einer Temperatur von 42° um Mittag und noch 30° um Mitternacht schmacken mußten.

Die sehnten wir uns nach jenem hochlande; welche Bunne buntte es uns, einnal ohne Schwigbab gu schieffen. Denn ber gwolf Stunden lang durchglithe Stein git nächtlicherweile seine hite an die von seuchten Dünsten burchfigmangerte Atmosphäre ab, das Meer, die haufer, das trübe Cisternenwasser haben eine konstante Temperatur von 20 bis 25° und noch mehr.

Die Ruche unferes Wirthes zeichnete fich fortgefett burch puritaniiche Guifachteit aus. Wir waren bie einzigen Gafte — richtiger gesagt: Opfer; Bohnen wechselten unerbittlich mit Bohnen.

Rurg, ein längerer Aufenthalt in Maffaua, insbefonbere im "Hotel Montebello", ift in ber That eine ausgezeichnete

Borfchule für angehende Afrikabummler. Als folche unternahmen wir an einem kühlen Nachmittag — es waren blos 40° — einen Ausflug auf das Kestland.

An ber Quaistraße hinab über ben 550 Schritte langen, Massau mit Tau el hut verbindenden Seiendamm und and Durchwatung des diese Insel Sebeckenden Staudes gelangten wir über einen zweiten, 1200 Schritte langen Danm in das Dorf Otumlu. Es ist eine Anhäusung von bienenkorde und tissenähnlichen Hütten, die aus mehr oder minder tunstvoll aneinander gehesteten und über ein schwankes Holze der Nohrgestell gespannten Lappen bestehen. Diese Bienenkörde sind daer durch struckterliche Dornheden gegen underussen Bestude geschützt, odwohl uns undegreissich blied, was in ihnen etwo die Sabaier reigen könne.

Rad Süben, Besten und Norben behnen sich fanstgewellte, mit verborrtem Gestripp und gebleichten Knochen bebeckte Sanbstächen aus. Ueber biese wanderten wir am Meere entlang nach Süben, wo sich (in Massaua burch bie Gedemberge verbect) ber Ausblick in die wildzerklüfteten Abhänge bes Taromtagebirges bietet.

In einer vielversprechenden Bucht wollten wir ein Seebad nehmen. Trobbem gerade Fluth war, ging das Wasser uns jedoch kaum bis an die Aniee; wir machten daher einige am Ufer liegende, aus der bis funf zusammengebundenen Baumstämmen konstruirte Flöße, auf benen sich die Eingeborenen ziemlich weit hinauswagen, flott und durchschiefften, mit den Füßen tudernd, das warme Wasserbabei ziemlich gewöhnliche Musseln sieheliger das vorher kehrten wir am Woend in's Hotel zurück.

Bor bem Aufbruch nach bem Hochlande erlebten wir noch ein interessantes, hier settenes Naturschauspiel. Nach einem surchtbar schwülen Tage stieg gegen vier Uhr Nachmittags im Norden eine röthliche, oben von weißen Dünften besäumte Wand auf, von den Eingeborenen mit dem entsesten Ruf: "El chamsin!" begrüßt. Ueber die Sauthara naste einer jener Sandwinde, die man in Marotsc Gebbi, in Rordostafrika Chamsin und in Arabien Samum nennt, und die der Schrecken aller Karawanen in der Müste sind.

Mit grauenerregender Schnelligkeit nahte die unheimliche Erfdeinung. Das Athmen wurde fast unmöglich; Alles flüchtete in die Häuser; Thüren und Fenster wurden verbarrikabirt, eine bange Stille solgte dem vorherigen lauten Treiben.

Um sechs Uhr erreichte die ungefahr 200 Meter hohe, die untergehende Gonne versinsternde Sande und Wolfenmasse bie Bai, beren wild wogendes Basser gelb und rothgrun farbend, und die Stadt in eine salte Dammerung hallend.

Saufend und heulend tohte die Wüftenwindsbraut vor
über, um sieben Uhr war Alles vorbei, um jeboch mitten
in der Nacht in einem sürchtertiden Drian eine versärte Fortsehung zu sinden. Stumm, der Sturm hätte ohnedies
jedes Wort verschlungen, starrten wir hinaus in den Kampf
ber Elemente, über den Dahalasinses bligte und donnerte
es ohne Unterlaß, ringsum peitsfete der Wind die Underschlungen sinder den Duai in die Straßen, und vor unseren Augen santen
zwei, zum Gläd sere Sambuls. Die Dampfer schauselten
hin und her, ja gegen fünf Uhr Morgens, als das Tosen
seinen Hößepunkt erreichte, rissen die Vertauungen eines
der Kriegsschiffe, das nun, Nacketensgande gebend, seewärts
trieb — furz, die Nacht hatten wir nicht über Langeweile
untsachen.

Am nächften Tage verließen wir die sonnendurchglühte Sauptstadt der Erythräischen Kolonie wieder, um wenige Tage später im Hochsande trot doppelter Kleidung zu frieren. Afrisa rechtsertigte auch und gegenüber seinen Ramen als "Kontinent der Kontraste".

#### Die Feinde unserer Reben.

Naturwiffenschaftlich-technische Skigge von B. Behrend.

Mit 7 Muftrationen.

(Machdrud verboten.)

s ift eine höchst auffallenbe und noch nicht ganz aufgestätzte Erscheinung, daß sich die Anzahl ber durch Schmaroher aller Art an unseren Austurpflanzen hervorzgerusenen Krantseiten von Jahr zu Jahr vermehrt. Sägibt gegenwärtig wohl kaum noch eine in bebeutenberem Umssange fultivirte Phanze, die nicht bereits von berartigen Krantseiten sich besauen giete, was die Frage nach Gegenmitteln gegen die lehteren zu einer brennenden macht.

Bisher ist man fast ausschließlich gegen ben schäbigenben Schmaroher unmittelbar zu Felbe gezogen, indem man ihn zu vernichten suchte, boch hat dies Berfahren bei einer ausgebehnten Infestionskransseit noch niemals zum Ziele geführt. In neuester Betämpfung übergegangen, indem man die bebrohte Pflanze mit Eigenschaften auszustatten suchte, welche den Parasiten das Leben auf ihr erschwerten und unmöglich machten. Diese Pflanze ist der Weinstod im Kampse mit der Reblaus, und wir werden weiterhin über die bisherigen Ergebnisse dieses Kampses berichten.

Außer biefem mit Recht fo gefürchteten Einbringlinge haben unfere Reben nun aber noch 26 bekannte Feinbe in ber Insestenwelt, bazu kommen ein Dutsend kleinere pscanzliche Schmarober, und schließlich sind noch die so häufigen Unbilden der Witterung zu berücksichtigen. Der Weinstock hat mitsin Feinde ringsum, die wir natürlich nicht alle hier eingehender betrachten können, sondern wir müssen



Der hallimajd (Agaricus melleus).

uns mit ber Bervorhebung einzelner von biefen Schab-

Wir beginnen mit zwei Parasiten aus ber kryptogamischen Pflanzenkasse Priige, die bisher vorwiegend in Frankreich an Rebstöden aufgetreten und beobachtet worden sind. Der erste ist ein Blätterpilz: der hallimasch (Agaricus mellous), der auch bei uns als ein den Bäumen schäblicher, im Uebrigen chbarer Pilz befannt ist. Man hat ihn als Rebenschäftlig nur vorgesunden, wenn sich in der Radbartsaft bereits davon befallene Bäume befanden.

Das Mycelium biefes Schmaroherpilges siebelt sich zuerst nur auswendig auf ber Rinbe bes Rebstods über ber Burgel und auf lehterer selbst in Form schwarzer Faben an, welche bie Oberstäde nach allen Richtungen hin überziehen und zulet auch in das Junere bringen. Die entwidelten Bilge bes hallimasch, die auf unserer Abbildung dargestellt sind, haben einen hut von honiggelber bis graubraumer Farbe und weißliche, später bräunliche Lamellen ober Blätter.

Biel gefährlicher ist ein zweiter Pilz, Dematophora necatrix geheißen, welcher bie Burzelfaule ber Reben hervorruft. Man erkennt das Borhanbenssen bieler Krankbeit an bem Berkümmern der Zweige und Blätter des Rebstods, ganz asnlich, wie es auch bei den von der Redlaus besallenen Stöden zu gewahren ist. Wenn man dann die Wurzeln bloßlegt und näher untersucht, so sinder man weiße oder braune Fleden und Streisen daran, wie solche auf unserer Abbildung zu sehen sind. Diese Pieden nehmen immer zu und es bleibt nichts anderes übrig, als die von dieser Krankseit befallenen Reben und der Sicherheit wegen auch die umstehenden Stöde sofort herauszureißen und zu verbrennen. Alle sonst versuchen Mittel, wie Schwefels folsenstoff u. a. erwiesen sich als unzulänglich.

Im Jahre 1886 beobachtete man jum ersten Male in Frankreich, und zwar im Departement Herault, daß im Rugust viele Blätter ber Weinstöde schwarze Fleden aufwiesen, die sich mehr und mehr ausdehnten, bis zulett das ganze Blatt wie mit einem schwarzen Lad überzogen aussah. Diese eigenthümliche Krankseit bewirft einem Scillstand in der Weiterentwickelung der davom befallenen Reben; die Trauben bleiben klein und sauer, da sie nicht ordentlich reis werden. Nach langem vergeblichen Forschen enkelte endlich ein Weinbergebitger, Jules Vasture, daß diese Bräunung (Branissure) der Weinblätter, wie nan die

Krantheit nennt, ihr Entstehen einer besonderen Art von Schildläusen verdanke. Das auf unserer Abbildung entsprechend vergrößerte Insekt, das zu berselben Art wie die

bekannte Rochenille gehört, ift erst einen halben Millimeter lang, wenn es anfängt, bie Blätter mit feinem Ruffel zu burchbohren und ben Gaft berauszufaugen, unb erreicht fcbließlich eine Größe von zwei Millimetern. Die Farbe ift junachit rothlich, bann braun und gulett gelb. Sobald bie-Jungen aus ben maffenhaft gelegten Giern ausgeschlüpft find, fangen fie fchon an, auf ben Blattern umbergulaufen und beren obere Schichten zu burchbohren. Die Rupferlöfungen haben fich gur Bertilgung biefer Schmaroter als ungureichenb gezeigt, befferen Erfolg hat man mit einer Tabafs: abkochung und einer ftark perbunnten Löfung pon Schwefel: toblenftoff erzielt.

Eine gang ahnliche Erscheinung wie bei ber vorstehend geschilberten "Braunung" bieten die Blätter ber von ber sogenannten Fumaginekrankheit be-



Die durch Dematophora necatrix hervorgeruseue Wurzelfäule.

fallenen Weinftode. Die Ursache berselben ift jedoch fein Inselft, sondern wiederum ein Vilg: Fumago salina, dessen Wycelium auch auf ben Zweigen und Trauben fäutige, sich ablösende Ueberzüge bildet, woran man diese Krankheit von der vorigen bei genauerer Prüfung leicht zu unter-1894. II. scheiben vermag. Dem ganzen Meinbau verhängnisvoll zu werben brohte eine ebenfalls durch Bilze hervorgerusene Krantseit, welche zuerst 1845 in England beobachtet wurde und sich von dort mit unsheinlicher Schnelligkeit durch Frankreich nach Sübeuropa, wie nach der Schweiz und Deutschland verbreitete.

Es war dies die Traubentranscheit ober Traubenfäule, welche ein Absterbn und Versaulen der Beeren zur 
Folge hatte. Man gewahrte zuerst einen weißen, mehlthauartigen Ueberzug auf Blättern, Stengeln und Beeren, worauf das Laub braun wurde und welfte, und die Trauben 
übstanden und faulten. Der weiße leberzug war nun nichts 
anderes, als Folge von einem Fadenpitze ober Schimmel, 
Ordium Tuckeri, bessen Bekänupsung durch Schwefeln, 
b. h. das Ueberpusbern der Weinstöde mit Schwefelbumen, 
altüslicherweise von dauerndem Erfolge geweselblumen, 
altüslicherweise von dauerndem Erfolge geweselblumen,

In neuester Zeit wurden dann die Erträgnisse ber Reben in ausgebehnten Gebieten durch einen andberen, sich sehr rash verkreitenden Piliz. Peronospora viticola, auch Millbew ober Mehlthau genannt, schwer geschädigt und in gewissen Bezirten sogar vollftändig vernichtet. Aber auch diese Schädling scheint sich durch Besprigung der Reben mit Kallund verdinnten Kupsertosungen vertreiben zu lassen.

Blos gegen die vor einem Vierteljahrhundert aus Rordsamerika nach Frankreid eingeschleppte und von dort aus weiter verbreitete Reblaus (Phylloxera vastakrix) hat sich noch fein unkedingt wirtsames Mittel sinden kassen, obwohl die kranzösische Regierung schon seit Jahren einen Preis von 300,000 Franken für die Entbedtung einen Beldsen ausgeschrieben hat. Dieses wingig Ensekt ist weite aus der gefährlichte unter allen Feinden unserer Reben, und die Aussichten des Kampfes doggen sind zwar nicht mehr höffnungslos, stehen aber noch immer sehr bedrohlich und erheischen große Opfer. Allein in Frankreich soll

bie Reblaus binnen zwanzig Jahren einen Schaben von rund zehn Milliarben Franten, also das Doppelte ber Kriegsentschädigung von 1871, angerichtet haben; sie ver bient baher wohl, etwas eingehenber betrachtet zu werden. Die Abglogera ist ein Insest aus der Kamilie der

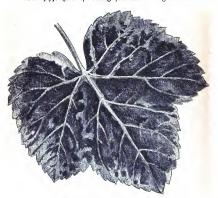

Die Braunung (Brunissure) ber Beinblatter.

Blattläuse und tritt in zwei Hauptsormen auf. Die erste bavon, die Gallen bewohnende Form (Phylloxera vastarting allicola), bringt auf der unteren Seite der Refenblätter Gallen hervor, lebt aber nur in Amerika auf den dortigen Reben und richtet blos unbedeutenden Schaden an. Sie tann als die Urform gelten, aus der die zweite Hauptsform, welche die Wurzeln bewohnt (Phylloxera vastatrix

radicola), hervorgegangen ift. Diese Murzellaus ift es, bie uns in erster Linie interestirt und in vier Metamorsphosen auftritt: als Mutterthier ober eigentliche Murzellaus, als Nymphe, als gestügelte Achlaus und als Geschlechtsthier.

Das Mutterthier ober die Larve ber Reblaus, welche gewöhnlich als Wurzellaus schlechthin bezeichnet wird (Fig. 1, 2 u. 3, S. 231), sindet sich das ganze Jahr hindurch auf den Rebwurzeln und hat ungefähr die Größe von 0,3 bis 0,8 Milli-



Die Schildlaus (vergrößert), welche die "Braunung" hervorruft.

metern. Diese Wurzellaus ift gelb bis bunkelbraun gefärbt und faun, da die Wurzeln meist dieselbe Farbe haben, oft mit freien Ange nur ichwer entbedt werden. Die Form des Inselfts ist mandelformig; der mit Ningen vor eint Ningen vor die Arbeit ist mandelformig; der mit Ningen versehene, schilbartige Körper ist am Nüden abgeplattet, hat der Juspaare, am Kopfe zwei rothe Augen und zwei mit Haarborsten besetzt und zwei mit Laarborsten besetzt führ der Augenein farf entwickelt sind die Frespertszuge: der Schnabel und die Saugerabren, welche das Thier in die

Ninde der Rebwurzel einbohrt (Fig. 3), sie bilden eine ichwertförmige Fortschung des Kopfes. Im Trübjahr fängt ein solches Mutterthier an 200 bis 300 Gier zu legen, denen Junge entschieften welche sich alsbald an den Wurzeln eine Stelle zum Einbohren ihrer Saugwertzeuge suchen. Dann bleiben sie siehen, wachsen und häuten sich und bezinnen ohne Weiteres entwicklungsfähige Gier zu legen. Auf dieser zu legen. Auf bieser starken Bermehrung beruht in erster Linie die Gefährlichfeit der Reblaus, und man hat berechnet, daß sich des Auchtommenschaft eines einzigen Mutterthieres binnen Jahresfrift auf 25 Millionen Stüt belaufen tann!

Die von den Insetten augebohrten Würzelchen zeigen zuerst Krümmungen und Ansswellungen an den Spissen, die sich bald in verschiedener Größe und Form auch auf die stärteren Kurzeltsheile erttrecken (Fig. 5 und 10). Diese Theile sterben schließlich ab und werden dann von dem



Die Rumaginefrantbeit.

Insett verlassen, das sich neue aussucht, dis das gange Burgeligstem vernichtet ist. Die an den Wurgeln überwinternde Form der Reblaus (Fig. 6) gleicht vollsommen einem jungen Insett, bessen häutung verzögert wurde, und ist braum gefärbt.

Im Juli und August treien neben ber befprochenen Form an ben Wurgeln Rymphen (Fig. 8 und 9) auf, bie



an der Rebe in die höhe friechen und in 12 bis 14 Tagen nach der letzten Hächtung die gestlügelten Rebläuse (Fig. 4 und 7) liefern. Sie erscheinen se nach den klimatischen Berhältnissen frührer oder später, können aber in nördlichen Ländern und in besonders kalten und nassen Jahren auch wohl ganz sehlen. Die gestlügelten Thiere sind schannen wie die ungestügelten; sie haben zusammengesetzt Augen und längere, besper ausgestattete Fühler, sowie demerstare Athmungsorgane, so daß sie zum Leben in freier Luft geeignet sind. Der Bau ihrer Klügel ist ein einsaches Geäder; im Berhältniß zum Körper der Thiere zeigen die Klügel eine ziemliche Größe und Entwickluna.

Mittelst bieser Flügel erhebt sich das Insett in die Luft und verbreitet sich über andere Rebenpslauzungen, so daß biese Form zunächst als der Träger der Berbreitung, sozusagen als Vorpossen der Velblausverheerung zu betrachten ist. An dem neuen Standorte legt die gestügelte Reblaus 3 die 5 Gier an die Unterseite der Blätter und stird bieraus. Aus diesen Giern entstehen nach etwa 14 Tagen Junge, und zwar aus den kleineren, bräunkichen Giern Männchen und aus den größeren, gelblichen, Weibehen. Diese Thiere dienen nur der Fortpslanzung der Urt und entbehren der Flügel, sowie aller Organe zur Aufnahme von Rabrung: sie sind kleiner als die Mutterthiere.

Sie wandern an die alten Staunntheile der Rebe und paaren sich, worauf das Weiden ein einziges, verfältnißmäßig großes Gi, das sogenaunte Winterei, von erst gelblicher, dann olivengrüner Farbe legt, aus dem nun das Mutterthier eines neuen Stammes hervorgeht. Vermöchte man die Wintereier überall aufzufinden, was ja natürtlich aber nicht möglich ist, so würde durch deren Zerstörung am wirtsamsten der Vermehrung der Reblaus vorgebeugt werden.

Die vorstehend turg geschilberte Entwidelungsgeschichte ber Reblaus zeigt uns bas intereffante Schaufpiel, baß ein ursprünglich auf ein Leben im Boben beschränktes Insett bennoch die Kähigkeit sortbauernder Existenz bestigt. Im slügellosen Zustande breitet es sich von Rebe zu Rebe und von Weinberg zu Weinberg aus, indem es durch die

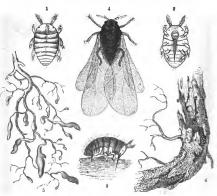

Mesfaus (Phylioxera vastatrix) I:

1) Burgellaus bom Ruden, 2) bon ber Bauchieite, 3) bon ber Seite und jaugeub, 4) geflügelte Laus (Alles flart vergrößert); 5) Anfichwellungen an einer Rebwurzef, bie durch Saugen ber Wurzellaus hervoorgerufen find, 6) altere Wurzel mit überwinternben Läufen.

Spalten und Klüfte bes Bobens wandert, und im geflügelten Zustande vermag es jederzeit nach noch viel weiter entlegenen Bunkten sich zu begeben.

Rach ben Forschungen von Rilen und Planchon kann fein Zweifel mehr besteben. bag bie Reblaus in Rorb-

amerika, öftlich vom Felfengebirge, heimisch ift. Es scheint, baß sie von bort schon ansange ber sechziger Jahre mit amerikanischen Reben in Europa eingeschleppt wurde, wo man sie zuerft in Frankreich auffant.

Mis nämlich im Departement Baucluse ein langsames allmaliges Absterben, eine Art Schwindluch ber Reben ohne erkennbare äußere Ursche fie dementbar machte, sigob man das anfangs auf eine Erschlaffung des Bodens und der Sidde, dis Professor Planchon in Montpellier 1868 bie Rebläuse an den Burgeln dieser Reben entdekte. Seitbem hat dies unscheinerd Thier gang ungeheuerliche Bercheerungen angerichtet, und zwar zuerst in Frankreich, dem bisherigen ersten Weinlade der Welt. Hier waren 1885 von 77 Weinsau treibenden Departements 53 und von 2,485,829 hettar Weinlad wieden Abstein verschaft gestlieben erhapen entgeben Champagne aufgetreten; desgleichen vervögtet sie Weisberae in Maerien.

In Deutschland wurde der erste Reblausgerd auf bem Gute Annaberg bei Bonn nachgewiesen. Später fand man besonder gefährliche Herbe bei der Lorelei, an der Ahr und im Escher, neuerdings in Württemberg, bei St. Goardshausen und Caub am Rhein, ferner an der Saale und Unstrut.

In Desterreich-Ungarn sand man das unseimliche Insett zuerst in Riederösterreich an importirken amerikanischen Reben; besonders verheerend tritt es in Ungarn auf, wo namentlich die heimath des Tokapers, die Heggassa, sich zu seinen hat. Desgleich wüchet die Reblaus in Italien, Spanien und Portugal, der Schweiz, Russand, Rumänien, in der Türkei und Kleinasien, am Kap der guten Hofsmung, wie in Kalisornien und Australien.

Bas nun die Befanpfung biefes schlimmsten aller Rebenfeinde angeht, so stütt sie sich zunächst auf gesetzgeberische Masnahmen, welche die Ginschleppung und Verbreitung zu verhüten suchen, und zum Theil auf internationalen Abmachungen beruben. So haben wir 3. B. in Deutschland bas Reichsgeset vom 3. Juli 1883, bas bie

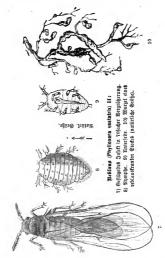

Beauffichtigung und Untersuchung ber Rebenanpflanzungen wie die Ergreifung geeigneter Maßregeln zur Entbedung einer Infettion und zur Gewährung eines Erfates für etwa entstandene Schäden den einzelnen Bundesstaaten zur

Pflicht macht, während nöthigenfalls besondere Masnahmen dem Reichstanzler vorbestaten bleiden. Durch Eintheilung aller Weinbaugebiete in entsprechende Begirfe, sowie durch das Berbot der Berwendung und Einssistent bewurzelter Reben in einen Weinbaudezirt wird der Einschleppung vorgebeugt und ein rasches behördliches Einschreiten bei entbedung einer Insektion erwöglicht; gegen Uebertragung vom Auslande und umgekehrt zur Eicherung der der internationalen Konvention von 1878 nicht angehörigen Staaten gegen Einschleppung vom deutschen Reiche aus ist eine faiserliche Berordnung vom 4. Juli 1883 ergangen.

Biessach hat man die Reblaus durch chemische Mittel bireft zu vertischen gesucht, doch hat sich bisher — wie schon erwähnt — keines von ihnen als unbedingt wirklam bewährt. In Deutsschland, und ebenso in der Schweiz, müssen dasse alle setzgestellten Reblausherde sofort durch Berdrennung der Reben ausgerottet, und der Boden mit demischen Mitteln entseucht werden. Zu letzterm Behuse macht man in die gesäuberte Bodenssäche des Beinbergs auf jedes Quadratmeter 2 Löcher von ungefähr 60 Centiemeter Tiefe, in deren jedes ein halb Litter Schwesslichsschlichsungsgossen von der geschen und selbzgestampft, worauf sich die Flüsssiglieit im Boden in Gase verwandelt, die sich überallhin ausbezieten und die etwa noch in der Erde sitzend Purzelläuse tödten. Echließelich wird das gange Gelände noch mit Betroseuns.

Bis 1889 einschließlich hatte biese Reblausbelämpfung in Deutschlich bereits für Desinsettion, Entschäbigung u. f. w. über 2 1/2 Millionen Mart gekostet, und dasei halten manche Sachverständige diesen biretten Kampf auf die Dauer doch für aussichtslos. Unter solchen Umständen ist es nun von hödster Wichtigktigtet, daß es nach viesen vergeblichen Beruden in Frankreich neuerdings vollständig gelungen ist, durch Hopviolitation, d. h. b. durch Kreuzung ameritanischer

Reben mit europäischen Sorten einen Beinftod zu erzielen, beffen Burgeln fich nicht nur vollftanbig wiberftanbefabia gegen bie Reblaus, wie alle thierifden und pflanglie den Comarober erweifen, fonbern beffen Fruchte auch einen burchaus guten, bem heimischen Gefchmade gu: fagenben Wein liefern. Diefe fünftlich gezüchteten Reben wurden bann entweder bireft als produzirende ober aber als Unterlagen benutt, auf bie man beliebige Sorten pfropfte, und beibe Berfahrungsarten haben wiederum burchaus gunftige Ergebniffe geliefert. Muf biefe Beife find in Franfreich bereits ausgebehnte Gebiete, Die burch bie Ber: heerungen ber Reblaus fast in Buften umgewandelt ichienen, ber Rultur guruderobert worben. "Bir fonnen alfo behaupten." faat Dr. Effer in feiner Schrift über bie Befampfung parafitifcher Bflangenfrantheiten ohne birette Bernichtung ber ichabigenben Organismen, "baß bie Frage ber Wieberherftellung ber burch bie Reblaus gerftorten Beinberge im Bringip wenigstens gelost ift, wenn auch bis gur Erziehung ber für jebe Lage und Bobenart geeigneten Reben und bis gur vollftanbigen Bieberbepflangung ber Beingefilbe noch langere Beit vergeben wirb."

Man hatte es vorher, auch namentlich in Frankreich, noch mit unterschieblichen mechanischen Ditteln verschie, inden man 3. B. den durchseuchen Boden überschwemmte und das Kasser acht Wochen lang einen Fuß hoch darüber stehen ließ, oder indem man den Boden mit einer großen Menge Sand vermischte, worin die Murzellaus nicht mehr gedeisch. Alle diese Mittel aber sind fundstätigt und wierig und in vielen Gegenden gar nicht ausstützel, lang-wierig und in vielen Gegenden gar nicht ausführdar. Um so freudiger ist es daher zu begrüßen, daß es nun mittelst der Hydridischien dem menschlichen Scharssinne endlich getungen zu sein schein, herr über diesen gefährlichen Feind an werden, der so lange aller Anaeisse gespotet hatte.

### Mannigfaltiges.

Frangel als Wankier. — Rach den Gründerjahren, nach dem allgemeinen Krach, erschien eines Tages bei dem alten Feldmarschaft Mieangel ein Jauer aus der Laufik, weckher einst als Interossisier dei dem Kürassieren, die Wenangel besehligter bei den Kürassieren, der dem Geldmarschaft personist wohl befannt war, ward eine Audiens bewilftigt, und der Feldmarschaft forderte ihn auf, sein Antiegen vorzutragen. Der Bauer lägte nun der Ergeellenz seine Noch. Er hatte ein Industriepapter von seinen Ersparnissien gekauft und es zur Ausstattung seiner einzigen Tochster bestimmt. Leider war kusstattung bein Krach wertschos geworden, und es sonnte daher auch die Verspeirathjung der Tochster nicht flattlinden. Der Bauer bat um Rath und hilfe bei seinem ehemaligen Regimentstomsmandeur.

Wrangel hörte ben Alten aufmertsam an, bann sagte er gu ibm: "Mun, Jacob, tag man bas Ding hier, ich werbe nich bie Seache überlegen, vielleicht lätzt es sich boch noch machen, baher gebe nur rubig in Beine heimalh gurud, in ben nächten Tagen solls Du Antwort haben."

Und er erhielt auch Bescheid. Es wurde ihm ber Mominalwerth der Altie dar, und dies elebst durch einen Bantier wieder eingefändigt. Auf der Attie aber stand von Mrangel's hand geschrieben: "Vauern mussen nicht pekuliren."

Der alte Unterofsizier war glüdlich, und noch jest wird die Aftie als heiligthum in seiner Familie ausbewahrt. -bn-

Bergiftungen in Indien. — Wenn wir alle bie Gefahren bebenten, von benen bas Leben ber Bewohner Inbiens, theils

als Jolge ihres unfinnigen Fanatismus, theils burch verberbliche Seuchen und burch withe Thiere fortwährend bebroht erigeint, so tonnen wir biefes arme Boll ber hindu, beren heimath man lange Beit als ein irbifches Barabies zu betrachten gewohnt war, im Grunde nur höchlicht bemilteiben.

Der erflere name kennzeignet eines ihrer Zieblingsgifte, die Zatura, der zweite richt von ben füßlichen Beimildungen her, wofit die hindu eine große Bortiebe haben und womit die Daturiahs ihre Gifte bem Bolle mundgerecht machen. Die Gifte sind nicht immer, diefelben; unter benen vegetabilisher Art spielen Dpium und die verschiedenen Spezialitäten ber Datura, von denne verb besondres giftig sind, die Jauptrolle.

Wie aus den gerichtlichen Untersuchungen hervorgeht, wird das Gift heutzutage nicht immer nur in der Abschi zu föden und bediglich Wenschenken, dereinigten, beigebracht, sondern wied viele vieler Scheufale bedienen sich bessen auch, um Atte der Rache und des auwerlichnschen Fanatismus auszuschen. So hat man in der Araftbentischaft Bombay innerhalb zehn Jahren nicht weniger als 1095 Vergistungen konflatiert, von denen über die Halte mit dem Tod endete.

Feuerspeiende Berge im Rleinen. — Man nehme einen gentigend großen Borgellannapf, bebede ben Boben mit Bleismittat (falpetersaurem Bleiogyd) und gieße Satmiaf (sal ammoniacum) batüber, so wird sich alsbab eine Menge von fleinen



Feuerspeiende Berge im Aleinen.

benen Gase und Dampfe entströmen (Boccen, Fumarolen). Das Heine Experiment ift baher ebenso unterhaltend wie lehrreich. F. R.

Kinflerworschlic. — Alle großen Kluftler soben schon die wenig schmeichelhafte Erfahrung an sich machen müssen, daß sie ihrer Runft, nicht ihrer Berson wegen zu Festmahlen gelaben werden. Stephan Soster wurde einst vom Berzog von Shester zum Diner gebeten mit dem Ersuchen, seine Fiste mitzubringen. Er "roch Lunte", sandte die Fiste und blieb zu Haufe.

Wenn Döring ausgebeten wurde, frug er vorsichtischalber vorsier an, ob man erwarte, daß er fich produgire. Im bejadenden Falle forberte er 100 Mart Honorar. Chopin war einmal Golf bei einem reichen Schulmacher. Nach dem Dessert eruchte ihn der Wirth, zu spielen. Chopin entschulbigte sich, doch der Mann des Seders seite eine Vitten sort. "Ach, sehen Sie sich doch einmal und spielen Sie etwas, nur um uns zu zeigen, wie es gemacht wird."

Chopin gab endlich nach. Doch tonnte er fich bas Bergnugen

nicht verfagen, balb barauf ben Schufter ju Lifche zu bitten, um an ibm Revanche zu üben. Nach bem Diner überreichte näme lich ber Rünftler feinem verbutten Gafte einen invaliden Sitiefel mit ben Borten, er möchte einen Fled barauf nähen, "nur um ju zeigen, wie est gemacht wirb."

Dr. 3. M.

Serausgehossen. — Unter der Regierung Ludwig's XV. entstand wegen Getreibemangel ein Boltsaussauflauf in Paris; ber
Rinisfer, Hergog von Bourbon, gab bem Kapitan Avejan, dem
Chef einer Kompagnie Mustetiere, den Beseh, scharf auf "daß
zusammengelaussen Gesinder" schießen zu lassen. Avejan rudte
auf, ließ vor den Augen des Boltes die Kompagnie ihre Gemehre
zum Schuß anlegen, trat dann, den hut in der einen Hand und
in der anderen den Beschel heitend, vor und sagte: "Meine
Gerren, dieß Dribe gebietet mir, auf daß Gesindel scharf sichesen
zu sassen, sch erluche daßer Alle, welche nicht zum Gesindel gehören, sich zu entsernen, ese ich "Keuer!" sommandire!" — Songleich verties sich die Wenge, und der Ausstand wurde ohne Blutvergießen beigelegt.

Gefeimrath Seim als Aunffaritifer. - In Berlin mar einft ber Sanger Georg Benber als Baritonift engagirt und als folder tontrattlich verpflichtet, ben "Don Juan" gu fingen. Er befaß weniger Talent, um fo mehr aber Brotettion. Durch Rufall tam er in bie Kanilie bes befannten Dottors Beim, und balb verliebte fich bie Tochter beffelben in ben Opernfanger; ihre Reigung fand Erwiederung, und Alles ichien in ber beften Ordnung. Aber ber Geheimrath wollte pon einer Berbinbung nichts wiffen, er behauptete fteif und feft, bag bas Theatervolt verfcmenberifch und leichtfinnig, ja, bag jeber Schaufpieler und Ganger ein geborener Don Juan fei. Er verweigerte baber ben Segen, ging aber boch eines Tages ober vielmehr eines Abenbs in bie Dper, um fich von bem Talente bes Gangers, ber gerabe ben "Don Juan" ju fingen hatte, ju überzeugen. Raum aus bem Dernhaufe gurudgefebrt, feste er an ben jungen Dann fogleich ein Schreiben auf, meldes, wie folgt, lautete:

"Mein herr, ich habe soeben ber "Don Juan'-Borftellung im Opernhause beigewohnt. Sie betommen meine Tochter, benn Sie find absolut kein Don Juan. heim." Das Ende der Geschichte war Verlobung und Familiengsück, denn heim hatte seine Simvilligung nicht zu bereuen, da Vender die Theaterlausbahn aufgab und ein sehr tücktiger Kaufmann murde

Bachsende Lelegraphenftangen. — Im Staate Nevada (Amerika) hat man bei ber Anlegung von Eisenbahntelegraphen bei kanabische Nappel verwenbet, ohne die Stangen erft zu entrinben. Die Pfosten haben Wurzeln geschlagen und wachsen nun lustig fort, was, bort insofern ein Vortheil ist, als die wachsender nunmehr den geschäftigen Angriffen der weißen Ameisen nunmehr den geschäftigen Angriffen der weißen Ameisen wiederschen.

Die kalferlichen Grammatiker. — Gleich Safar bestäftigte ich auch der römische Kaifer Claubius mit Sprachflubien, und bas Ergebniß berselben war die Einführung von der neuen, von ihm selbst erhundenen Buchstaden. Für das V wolkte er durch gängig ein umgeschrtes F geseht wissen; das zweite neue Zeichen war ein verleigtes C sie die Doppessoniannen de und ps, das dritte ein lateinisches halbes H sür y. Außerdem ließe er sür ach eite die sie sie ein lateinische Sassen H sür y. Außerdem ließe er sür ach eite da sehen. Were er dorte Unglad mit seinen Auserungen: mit seinen Tode verschwanden biese den Könnern ausgezwungenen Buchstaden, und das Zeichen für des mit die für derhaupt nie ans gewendet morden.

Pie gemeinsame Fahrt. — Der berühmte Bitbhauer Rauch machte eines Tages mit Alexanber v. humbolbt eine gemeinsame Spagiersahrt. "Unfer erster gemeinsamer Ausstug," jagte Letterer, "ift vom Wetter begünftigt."

"Ercelleng wollen verzeihen, es ift unfer zweiter," entgegnete Rauch.

"Das ift nicht gut möglich," meinte Humbolbt, "ich habe ein gutes Gebächtniß und wurbe mich bessen erinnern."

"Und doch hatte ich schon einmal die Shre, mit Eurer Stecellenz zu sahren," erwiederte Rauch lächelnd, "freilich nicht neben, sondern hinter Ihnen — als Kammerdiener!"

Rauch nahm bekanntlich biese Stellung bei König Friedrich Wilhelm III. ein, ese er die Erlaubniß erhielt, sich der Künstlerstausbahn zu widmen. D.

UNIV. OF MICHIGAN.

Union Deutschre Berlagugesellidgaft Stuttgart, Berlin, Leipzig.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Brehms Vorträge.

Vom Nordpol zum Aequator.

Populäre Vorträge

Dr. A. E. Brehm.



Krofobilmachter.

Mit Ilustrationen von B. Friefe, G. Mutel, Fr. Spect u. a.

Preis elegant gebunden M. 12. --, brofch. M. 10. --

"Bom Rordpol zum Aequator" wird überall, wo man sich liebevoll in das Bert vertieft, in hoßem Grade anregend, bildend und nutibringend wirfen und ben Besitsern von "Brehms Tierleben" eine hochwillfommene Ergänzung besielben fein.

Es sollten biese Bortrage im hausichat ber beutschen Familie nicht fehlen.

Bu bezießen durch die meiften Buchhandlungen.

# Hnivn Deutsche Verlagsgesellschaft Smthaart. Befin, Leivia.

Unfern Anaben und Madchen gewidmet!



## Illustrierte Anaben-Zeitung.

Gricheint jährlich in 52 Junmern (pro Quartal 2 M.) und in 16 geften (pro geft 50 Pf.).

Die erichienenen Jahrgange in eleganten Ginbanden toften:

Jahrgang I '8 M., Jahrgang II, III, IV, V, VI und VII à 9 M.

Der hate Aamerad darf fic als den ertlätten Liebling der deutschen Anabenweit anlichen. Seine unenbliche Meichhaltigkeit, der holle, frische Don, in dem er zu feinen Leifern fpricht, verdunden mit sittlichem, exischerschem Ernfte, haben ihm die Symbothien der Eltern und Rinder erworden, deren er sich heute erfreut.



### Illustrierte Mädgen-Beitung.

Gricheint jährlich in 52 Nummern (pro Quartal 2 381.) und in 16 Heften (pro Heft 50 Pf.).

Die erschienenen Jahrgange in eleganten Ginbanden toften: Jahrgang I, II, III, IV und V à 9 D.

Das Redugden' fit für uniere Madchawett möhrend ibrer freien Zeit be beitet lerbaltunge. Es bietet Erzählungen, Gedichte, Effians, bringt Anweifungen filt Materet, Jüleckeite, Spilete und andere Kreitern, gibt Regelte für Dans, Rüche und Keller u. 1. w., furzum das "Radge" fennt und weiß die Bedürfniffe eines jungen Möchen und frag benieben in wollen Angelmag Rechung.

Abonnements in allen Buchhandlungen.

ė

\*\*\*\*\*

李老生这些全意生于不是是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是是是不是不是不是不是不是

Hnin

4++4+4444

llfdaft

In unferm Derlage erfcbien foeben:

## Chicago

eine Weltstadt im amerikanischen Westen

#### Ernst von Besse-Wartegg.

228 Seiten. Rartoniert 4 Mart, gebunden 5 Darf.

#### Inhalts - Bergeichnis.

- 1. Chicago.
- 2. Warum Chicaga eine Weitfladt murde.
- 3. Ans Chtragos jungen Cagen.
- 4. Eintge Alerkmurdigkeiten. 5. Simmetkrager.
- 6. Induftrie und fandet.
- 7. Der Diehmarkt und Die Schlächtereien. 8. Unterrichtsauflaiten, Gibliotheken und Die
- 9. Amerikanische Privatarmeen. 10. Die städtische Verwaitung und die Parks. 11. Die Etnwahnerschaft Chicagos.
- 11. Die Einwahnericat Chicagos. 12. Theater und Vergnügungen. 13. Franenieben und Franenthäligkeit.
- 14. Pullman, eine Arbeiterstadt auf Gestellung 15. Der Bosporns von Hardamerika. Anhang. Gin Besnch des Weltansstellungs-

Schon der weitbekannte Name des Derfassers befaat, dag es fich in dem porftebenden Werte nicht um gewöhnliche Schilderungen und Unfgablung ber Sebensmurdiafeiten Chicagos nach Urt der "fremdenführer" und "Städtebilder" bandelt. Ernft von Beffe-Wartegg ift in feinen bisherigen von fo großen Erfolgen begleiteten geographifden Werten von gang nenen Gefichtspunften ausgegangen. und feine geiftvolle, ungemein fesselnde und lebendige Darstellung bethätigt er abermals in feinem Buche über die neueste Millionenftadt, diefes größte Kulturmunder des neunzehnten Jahrhunderts, einem Marchen des Occidents gleich. Mach eigenen Beobachtungen fdildert er das Werden und Wachsen der Stadt aus dem fumpfigen. fandigen Prairieboden, er geht den Sonderbarfeiten weftamerifanifchen Sebens auf den Grund und entwirft ein ungemein feffelndes, flares und anschauliches Bild von Bandel, Induftrie und Derfehr, geiftigem und gefellichaftlichem Leben, in vielen Dingen eine teilweife Dermirflichung von Bellamy's idealer Bufunftsftadt. Aber nicht nur die Stadt, fondern auch das grofartige Derfehrsleben des amerifanifchen Weftens und der canadifchen Seen entrollt fich den Lefern des Buches; dasfelbe fei deshalb den Befuchern der Weltausftellung, gu deren Chrentommiffar der Derfaffer ernaunt murde, ferner den Ungehörigen der vierhunderttaufend dentichen Ginwohner Chicagos und allen Litteraturfrennden angelegentlichft empfohlen.

